Wachstum

# Abrassimow aus der "DDR" abberufen

A September 1 To Marie 1

T'S DE RUIN

and applied

S 12.25

112 11 12

2000

, ...

: 4:24

doa/rtr/DW. Meskan Der sowjetische Botschafter in der "DDR", Pjotr Abrassimow, ist von seinem Posten abgelöst und zum Vorsitzenden des neu gebilde-ten Staatskomitees der UdSSR für Auslands-Tourismus ernannt worden. Politische Beobachter in Mosden. Pounsche Beobachter in Mos-kau vermuten, daß hinter der Ab-berufung Abrassimows der Wunsch von Partei- und Staatschef Andropow steht, die wichtige Bot-schaft in Ost-Berlin mit einem Mann seines Vertrauens zu beset-zen. Der Moskauer Rundfunk hatte gestern und Anfrage die Pöckberg gestern auf Anfrage die Rückberu-fung Abrassimows bestätigt. Der 71jährige Diplomat war seit März 1975 zum zweiten Mal als Botschaf-ter in Ost-Berlin tätig gewesen. Zu-vor hatte er denselben Posten be-prits men 1982 big 1971 imm. Er sellreits von 1962 bis 1971 inne. Er gilt als einer der erfahrensten Diplomaten der UdSSR und hatte an den Botschaften in China, Polen und Frankreich gedient. Maßgeblich war Abrassimow, der dem Zentral-komitee seit 1961 als Vollmitglied angehört, an der Aushandlung des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin in den Jahren 1970/71 beteiligt. Er machte in seiner zweiten Amtszeit immer wieder durch eine sehr restriktive Auslegung des Ber-lin-Abkommens von sich reden.



99 Auch das Widerstands recht macht den Bürger nicht zum Richter in eigener politischer Sache. 39 Der Völkerrechtler Professor Dieter Romenwitz in einem WELT-Inter-view (Seite 8) FOTO: SVBN SIMON

# Hermlin für Toleranz

dpa, Berlin Toleranz gegenüber der Friedensbewegung in Mitteldeutschland hat der "DDR"-Schriftsteller Stephan Hermlin gefordert. Vor dem in Ost-Berlin tagenden Schriftsteller-Kongreß sagte Hermlin, daß jeder ermu-tigt werden müsse, seinen Beitrag zu leisten, auch wenn man nicht jedem seiner Gedanken zustimmen könne. Gerade in der Jugend ruhten Roergien, wenn es um den Frieden gehe. Der Schriftsteller spielte da-bei offenbar auf das Vorgehen der DDR"-Behörden gegen eigenständige Friedensarbeitan. Seite 15

### Nur 70 Ausreisende

dpa, Moskan Mit nur 70 genehmigten Ausreise-strägen ist die Zahl der Deutschen aträgenist die Zahlder Deutschen, die im Mui aus der Sowjetunion in durften, auf einen neuen ließtand gesunken. Nach Angaben die Geutschen Botschaft in Moskau rand in den ersten fünf Monsten es Jalires insgesamt 530 Ausrei-Bereits im vergangenen Jahr hatten nur knapp 2000 Deutsche aus der UdSSR ausreisen können.

### Standort Braunschweig

rtr, Hannever Das erste Institut für angewandte Mikroelektronik in der Bundesrepublik Deutschland soll in Braunschweig errichtet werden. Wie ein Sprecher, der niedersächsischen Ländesregierung gestern mitteilte, soll das Institut mit 60 Mitarbeitern vor allem anwendungsorientierte Forschung betreiben, wobei auch Unternehmen beraten und unterditat werden sollen. Ein Sprecher der Stadt Hannover, die mit Braunschweig als Standort konkurriert halte, mannte die Entscheidung der Landesregierung kurzsichtig. Die niedersichsische Industrie, die das Institut wegen der Näbe der Universitat in Hannover haben wollte, werde deshalb nur zögernde Unterstüt-Zung bieten.

# Bonn rechnet mit 0,5 Prozent

HH. Bonn Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem geringen Wirtschaftswachstum von real 0,5 Prozent Dagegen hatte der im Ja-nuar veröffentlichte Jahreswirtschaftsbericht noch Stagnation für 1983 unterstellt. Auf den Arbeitsmarkt dürften sich aber keine Auswirkungen aus der neuen Einschätzung ergeben, zu der der Arbeitskreis "Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen" der Bundesregierung auf seiner letzten Sitzung in der vergangenen Woche gekommen war. Ein entsprechender Bericht der heute erscheinen wirkungen aus der neuen Einden "Wirtschaftswoche" wurde ge-stern vom Bundeswirtschaftsmini-sterium auf Anfrage bestätigt. Für 1984 erwartete danach der Arbeitskreis ein reales Wirtschaftswachs-tum von 2,5 Prozent. Diese Zahl liegt auch den Eckdaten zum Haushaltsentwurf 1984 zugrunde. Die Arbeitslosenquote soll diesen Schätzungen zufolge von 8,5 Prozent im Jahresdurchschnitt 1983 auf 9 Prozent 1984 steigen (Zunahme von 2,35 auf 2,5 Millionen). Um 8,5 Prozent sollen 1983 die Bruttoeinkommen aus Unternehmertä-tigkeit und Vermögen wachsen, während bisher 5 bis 6 Prozent

# Planstellen bleiben

HH. Bonn Die Bundesregierung plant auch 1984 keine pauschale Kürzung der Planstellen und Stellen bei den Bundesverwaltungen. Das erklärte Finanzstaatssekretär Obert in ei-nem Gespräch mit dem Vorstand des Bundes der deutschen Zollbe-

### Kampf gegen Abkommen

AP, Beirut
Der syrische Präsident Assad ist
nach eigenen Angaben dazu entschlossen, gegen das libanesischisraelische Truppenabzugsabkommen "zu kämpfen und es zu untergraben", in einer Erklärung, die gestern von Radio Damaskus aus Anlaß des übernaschenden Besuchs Assads in Libyen veröffentlicht wurde, hießes, die israelisch-lihanesische Vereinbarung befinde sich in einem toten Stadium, im Zu-stand des Zusammenbruchs".

### WIRTSCHAFT

### Türkische Umschuldung

rir. Ankara Investitionshilfen als Alternative zur direkten Schuldentilgung hat die Türkei ausländischen Unternehmen angeboten. Nach einem ge-stern veröffentlichten amtlichen Dekret könnten die betroffenen 1752 ausländischen Firmen, die in der Türkei über konvertible Lira-Konten verfügen, dieses Geld in der Türkei investieren und die Erträge daraus in Devisen erhalten. Wie es dazu hieß, handele es sich um ein Angebot an die Firmen, nicht aber um eine Forderung.

### Abkommen erneuert

AP, Frankfurt Der Elektrokonzern AEG-Telefunken hat sein Rahmenabkommen mit der Sowjetunion erneuert, das für die Dauer von fünf Jahren die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit regelt. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, soll das Abkommen der AEG, die eine der größten westlichen Technologielieferanten im sibirischen Erdgas-Röhren-Geschäft ist, neue Aufträge bei sowjetischen Projekten sichern und ihr den Zugang zu Informationen über neue technische Entwicklungen in der sowjetischen industrie eröffnen.

# Aktien schwach

DW. Frankfurt Furcht vor weiteren Zinssteigerungen hält die Anleger vom Markt fern. Auch der Remeumarkt war schwach WELT-Aktienindex 131,9 (133,6). Dollarmittelkurs 2,5411 (2,5190) Mark. Goldpreis pro Fein-unze 416,25 (437,50) Dollar.

### WEITER

# Vereinzelt Gewitter

DW. Essen In ganz Deutschland wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Tagestemperaturen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht Werte zwischen 12 und 15

# Heute in der WELT

Ispene In Nemuro let der Osten S. 3 an Action Co.

Warring die SED ihre Mark in Zirki verbökert S. 4

Eriten erieben die gebaliteste Fern-sch-Wahl ihrer Geschichte S. 5

Parame Personalien und die Meimany sens WELT-Levers S. 7

Mehangen: Ziffern vor dem Sport: Zum Tode des Box-Welt-Bull? Von Michael Voslensky S. 2 meisters Jack Dempsey S. 7

Fernsehen: Unesco-Studie zum Verhalten der TV-Zuschaner S. 8

Wirtschaft: Brüsseler Stahl-Hilfe gegen Bonn

Kultur: Das Theaterfestival von Nancy 1983

Aus aller Welt: Expertenstreit über ein Milliardenspiel

# TAGESSCHAE Jaruzelski setzt sich durch ZK verschiebt Entscheidungen

Politische Zukunft des Partei- und Regierungschefs bleibt ungewiß

DW. Warschau Der polnische Partei- und Regie-rungschef General Jaruzelski hat sich auf der Plenarsitzung des Zen-tralkomitees der KP mit seiner politischen Linie durchgesetzt. Ob Jaruzelski aber eine dauerhafte Stabilisierung seiner Position ge-lungen ist, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Denn alle wichtigen Entscheidungen wurden auf den Herbst ver-

Das betrifft nicht nur ideologische Fragen, denen dieses Plenum eigentlich gewidmet sein sollte, sondern auch die personelle Beset-zung der Führungsgremien. Jaru-zelski wollte unmittelbar vor dem Papst-Besuch in diesem Monat und vor der für Mitte Juni erwarteten Ideologie Beratung im ZK der sowjetischen KP Personaldiskussionen verhindern. Erstes Anzeichen für einen Er-

folg des Generals war bereits die Tatsache, daß der Rechenschafts-bericht von dem Politbüro-Mitglied und ZK-Sekretär Josef Czy-

rek und nicht von dem an sich im

ZK für Innenpolitik zuständigen Miroslaw Milewski vorgelegt wur-de. Milewski gilt als Sprecher der Parteikader, die die Einschrän-kung ihrer Rolle durch die Militarisierung des Regimes nicht mehr hinnehmen wollen und zudem für eine stärker an der Ideologie ausgerichteten Politik eintreten. Czyrek richtete zudem deutliche

Worte an die Adresse der Kritiker worte an die Adresse der Krinker aus den Parteireihen. Er verurteilte "sektiererischen Dogmatismus" und "opportunistischen Revisionismus". Das Politbüromitglied suchte außerdem ausführlich die Machtübernahme der Militärs am 30. Dezember 1981 zu rechtfertigen. Czyrek würdigte die Erfolgebei der Bekämpfung der "Feinde des Sozialismus" und griff einige des Sozialismus" und griff einige Würdenträger der katholischen Kirche des Landes wegen politi-scher Aktivitäten ungewöhnlich scharf an. In einigen Fallen sei das politische Gebaren von Kirchenvertretungen für die Nation und den Staat und zweifellos auch für die Kirche schädlich gewesen". Obwohl die Kirche meist für Gemeinsamkeit mit der politischen Führung eintrete, seien von Got-teshäusern gelegenflich Unruhen ausgegangen "Wir können und werden darüber nicht schweigen", hieß es in der Erklärung.

General Jaruzelski bestätigte daß ideologische Fragen erst auf der nächsten Sitzung des ZK dis-kutiert werden sollen. Bei den Vorbereitungen für die jetzt beendete bereitungen für die jetzt beendete Tagung sei man zu dem Schluß gekommen, daß zunächst die aktu-ellen Aufgaben der Partei geklärt und erst dann die langfristigen ideologischen Aufgaben festgelegt werden müssen. Beobachtern fiel auf, daß die Rede Jaruzelskis in manchen Passagen den Ten eines manchen Passagen den Ton einer Rechtfertigung hatte.

Der Papstbesusch vom 16.–23. Juni wurde während des ZK-Ple-nums als Beitrag zur Festigung des sozialen Friedens und der nationalen Verständigung bezeichnet. Er sei eine Zusicherung und ein Prüfstein guter Beziehungen zwischen Staat und Kirche heute und

# Bonn: Es bleibt bei der Pershing 2

in Bonn wieder.

Verzicht auf Stationierung dementiert / Wörner für beide Teile des NATO-Beschlusses

anschließenden Pressekonferenz

RÜDIGER MONIAC, Brüssel Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner bezeichnete alle Berichte, der Westen erwäge im Falle einer Nachrüstung den Verraicht auf die Stationierung von Pershing-2-Raketen, als falsch-Die "Süddeutsche Zeitung" hatte am Mittwoch ihre Aufmachung der ersten Seite mit dem Satz begonnen: "Bei einem angemessenen Abbau von sowjetischen SS-20-Raketen ist die NATO offenbar bereit, für die in Genf angestrebte Zwischen-lösung auf die Stationierung von Braching 2 Rokuton. Pershing-2-Raketen zu verzichten und die Nachrüstung auf Marsch-flugkörper zu beschränken." Wörner nannte das eine "glatte Ente". Er fuhr fort: "Wenn man auf Spekulationen im einzelnen nicht eingeht und daraus eine Tatsache wird, muß ich in Zukunft Pressekonferenzen geben, die einen gan-zen Tag lang dauern." Dieser Zei-tungsbericht gibt nach Wörners Worten weder den Verlauf der Gespräche zwischen ihm und dem amerikanischen Verteidigungsminister Weinberger noch den der

Wörner, der am Mittwochvormittag an der Sitzung der NATO-Verteidigungsminister im Brüsseler Allianzhauptquartier teilgenom-men hatte, verdeutlichte vor Jour-nalisten in Brüssel, wie schon in nansten in Brussel, wie schon in Bonn, den Standpunkt der Bun-desregierung, Washingtons und der gesamten NATO und sagte, der Schlüssel zum Erfolg bei den Gen-fer Verhandhungen über die Mittel-

streckenraketen in Europa liege in der Geschlossenheit und Festig-keit des Westens. "Der Weg dazu heißt, den Doppelbeschluß in allen seinen Teilen konsequent zu verwirklichen." Wer, wie in dem Zei-tungsbericht geschehen. "Spekula-tionen dieser Art in der Öffentlichkeit nährt, wer alle drei, vier Wo-chen neue Vorstellungen entwik-kelt, wie man den Sowjets entge-genkommen könnte, der erreicht damit das Gegenteil dessen, das er haben will." Denn die Sowjetunion würde nach Wörners Worten aus diesen "Signalen" nur eines schlie-ßen, daß der Westen nicht in der

Lage ist, eine Position über einige Zeit gemeinsam zu vertreten. Der deutsche Minister führt in Brüssel fort, deshalb hätten der US-Verteidigungsminister und er in Bonn auf der Pressekonferenz gemeinsam erklärt, "alles muß am Ver-handlungstisch geklärt werden. Spekulationen dieser Art führen

Wörner bestätigte in Brüssel, die Vorbereitungen für eine Stationie-rung der Mittelstreckenwaffen der NATO liefe nach Plan: "Wenn wir stationieren müssen, dann mit Si-cherheit nicht vor Ende dieses Jah-res. Ich verbürge mich dafür, daß vor diesem Zeitpunkt die entspre-chenden Waffen nicht in der Bundesrepublik Deutschland erscheinen." Damit erläuterte Wörner, ohne es selbst direkt zu sagen, daß auf deutschem Boden dann die Pershing-2-Raketen aufgestellt werden sollen, da zum Ende 1983 für die Bundesrepublik keine anderen Systeme im Doppelbeschluß

• Fortsetzung Seite 8

# SPD diskutiert über das Bündnis

Brandt: Mit Treffen Reagan-Andropow Scheitern in Genf verhindern / Fraktion in Klausur

EVI KEIL, Bount Die SPD-Bundestagsfraktion hat am Mittwoch in Bonn in ganztägi-ger Klausur über die Sicherheitspolitik mit Schwerpunkt der nuklearen Mittelstreckenwaffen beraten. In der lebhaften Diskussion forderte der Parteivorsitzende Willy Brandt für den Fall, daß die Verhandlungen in Genf scheitern sollten, ein Treffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Generalsekretär Jurij Andropow. Brandt sagte: "Sollte -was wir nicht hoffen - Genf ergebnislos verlaufen, müssen die Ge-spräche auf höherer Ebene fortgesetzt werden. Es kann nicht sein, daß der mögliche Beginn eines weiteren Wettrüstens im Mittelstreckenbereich ausschließlich davon abhängig gemacht wird, wie-weit die beiden Unterhändler, Nitze und Kwizinski, in Genf mit ihren begrenzten Kompetenzen zusammenfinden." Als die "höheren Ebenen der Politik", auf denen dann weiterverbandelt werden misse, nannte Brandt zunächst ein Treffen der Außenminister und dam eine Begegnung der ersten Männer der Sowjetunion und der USA. "In einer so lebenswichtigen Frage für die Welt kann nicht aus-

schließlich über Unterhändler miteinander diskutiert werden", meinte Brandt.

Wie AP ergänzend meldet, hat sich der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt während der Klausur dafür ausgesprochen, daß bei dem von der SPD für den Spätherbst angestrebten Votum des Bundestages über die Nachrüstung die Abstimmung in der SPD-Fraktion freigegeben wird.

GÜNTHER BADING, Bonn Die Abgeordneten berieten über den Entwurf einer "Handrei-chung" der Fraktion zur Politik der NATO, zur Strategiedebatte und zu den Genfer Verhandlungen über die Begrenzung der Mittelstrek-kenwaffen in Europa.

Der unter Federführung des

stellvertretenden Fraktionschefs Horst Khrake erarbeitete Entwurf faßt im wesentlichen die derzeitige Beschlußlage der SPD seit den Parteitagen 1979 in Berlin, 1982 in München und im Januar in Dort-mund zur Nachrüstungsfrage zusammen, die eine Entscheidung über die Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen erst im Licht des Verhandlungsergebnisses in diesem Herbst vorsieht und jeden .Automatismus" der Stationierung

Ergänzt wird dies durch die Einbringung der wichtigsten Argumente aus SPD-Kreisen in den vergangenen Monaten, wie der Forderung nach einer Antwort des Westens auf den vom Sowjetblock vorgeschlagenen Gewaltverzicht. die Einbeziehung der britischen und französischen Mittelstreckenwaffen in die amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen, den von Schweden vorgebrachten Gedanken einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa und – hier trägt das Papier deutlich die Handschrift Egon Bahrs – die Forderung nach Stationierung solcher Waffen ausschließlich auf See.

Auf dem Parteitag, der nach wie vor für den 1/2. November angesetzt ist, wird jedoch nicht nur über die Raketenfrage, sondern auch über die Bündnisveroflichtung als Prinzipienfrage diskutiert werden. Hier hat das Fraktionspapier, das heute noch von einer Redaktionskommission überarbeitet und morgen der Öffentlichkeit vorgelegt **III** Fortsetzung Seite 8

# Abschiebungen aus "DDR" verurteilt

Weizsäcker klagt Diktatur an, "die friedliche junge Leute aus Jena" ausweist

Ungewöhnlich scharfe Kritik an den Menschenrechts-Verletzungen in der "DDR" äußerte Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker gestern vor der Fraktion der Europäischen Volks-partei im EG-Parlament. Bei einer Sitzung im Reichstagsgebäude sprach er im Hinblick auf die Abschiebung von Mitgliedern der Friedensbewegung aus Jena von einer "Diktatur, die es offenbar für besonders probat hält, friedliebende junge Menschen einfach abzu-

Weizsäcker sagte über die jungen Mitglieder der Jenaer Friedensbe-wegung: "Bei uns in West-Berlin sind sie angekommen. Man hat sie praktisch bei Mitternacht über die Sektorengrenze hinübergeschoben." Der Vorgang beweise jedoch, daß sich das Eintreten für die Menschenrechte letzten Endes

auch wirklich lohnt\*. Man müsse dabei, sagte Weiz-säcker, zwischen Fällen unterscheiden, bei denen es am wir-kungsvollsten sei, sich "auf diskre-Weise" zu verwenden. Wortlich chen Europa zu unterstützen, die

HANS-R KARUTZ Berlin fuhr der CDU-Politiker fort: "Auf der anderen Seite aber dürfen wir ein politisches Regime, das die Menschenrechte nicht ernst nimmt, natürlich auch nicht aus der öffentlichen Krktik entlassen. Die Mahnung, die Menschenrechte zu verwirklichen, müsse so lange eine umbequeme Mahnung sein, bis wir den Menschenrechten nähergekommen sind".

Der Gast der Europa-Parlamen-tarier fügte hinzu: "Gerade wir in Berlin haben allen Grund dazu, uns gar nicht so sehr darum zu kümmern, wie in der fernen Welt auf anderen Kontinenten die Dinge in Ordnung kommen, sondern bei unseren eigenen Landsleuten unmittelbar vor der Tür, hundert Meter entiernt von dem Ort, an dem wir uns hier versammeit haben." Der prominente Deutschland-Politiker setzte sich auch vehe-ment mit der Ostberliner Haltung gegenüber der eigenen und fremden Friedensbewegungen auseinander. Wenn eine Regierung in Ost-Berlin sich anheischig macht, Friedensbewegungen im westli-

٠,

"Frieden schaffen ohne Waffen" auf ihre Fahnen schreiben, dann muß diese Regierung doch erst einmal ihrer eigenen Bevölkerung erklären, warum sie die Friedensbewegung ihres Staates gerne unter das Motto "Der Frieden muß bewaffnet sein' stellt."

Damit liege die Widersprüchlichkeit einer Position, "die mit den Menschenrechten nicht sorgfältig umgeht, auf der Hand. Es gilt nun, mit dieser Widersprüchlichkeit öffentlich und argumentativ so umzugehen, daß sie diejenigen auch wirklich in Schwierigkeiten bringt, die diese Widersprüchlichkeit produzieren.

Die Absage des Besuchs von SED-Chef Honecker in der Bundesrepublik Deutschland sei von der "Bevölkerung in der DDR mit großem Mißfallen" registriert wor-den, sagte Weizsäcker. Die Bevölkerung unterstütze, begrüße und heiße alle Beziehungen zu westlichen Regierungen gut, "wenn sie der DDR einen gewissen Spielraum einräumen, selbst wenn dies von einer nicht gewählten und nicht geliebten Führung" ausgehe.

DER KOMMENTAR

# Galgenfrist

Celten hat die bevorste-Shende Ankunft eines Mannes ohne Legionen so sehr die Generale einer Militärdiktatur, zudem Brü-der noch mächtigerer Generäle, in ihren Bann gezo-gen. Denn noch ist der Papst in Rom, da suchen die befehlsgewohnten Mi-litärs in Polen bereits die unberechenbare Kraft seines Charismas zu bāndigen. Wie anders ist die unverhüllte Warnung des Zentralkomitees der kommunistischen Partei zu verstehen, der Besuch sei ein "Prüfstein für die guten Beziehungen zwischen Staat und Kirche, jetzt und

in Zukunft"? Es bedurfte der ahnungsvollen Warnung vor einer bösen Zukunft nicht. Rom und die polnische Hierarchie sind bestrebt, den Deckel auf dem Topf zu halten. Primas Glemp mahnte erst vor wenigen Tagen noch etwa 300 seiner Priester, die Linie des "Realismus" nicht zu verlassen. Er weiß, daß Jaru-zelskis Stimme die Worte eines anderen intoniert. Der Papst reist in ein ideologisch und von eigenen Militärs besetztes Land, und die Eigenbesetzung ist der polnischen Kirche immer noch lieber als eine andere, fremde, blutigere

Jaruzelski spricht aber auch in eigener Sache. Er weiß: Die Sowjets wünschen diesen Besuch nicht, weil der polnische Papst die Massen mobilisiert und den Wall des inneren Widerstandes, der stellenweise schon Risse der Resignation zeigte und abzubröckeln schien, wieder festigen und an manchen Stellen, vielleicht auch östlich von Königsberg, sogar neu errichen wird. Wenn dies geschieht, schlagen die Wellen der Weichsel über dem General zusammen. Ohne den Besuch und dessen kalmierende Wirkung aber, die sich Jaruzelski davon erhofft, versinkt das Land ebenfalls in Chaos, nur langsamer.

Es steht schlecht um den EPartei-, Regierungs-und Armeechef. Die interne Kritik der Moskau-treuen Hartköpfe ist nur in stiller Erwartung der kommenden Dinge verstummt. Die Verschiebung personeller Entscheidungen im ZK läßt darauf schließen, daß der Machtkampf in diesem Gremium noch nicht entschieden ist. Jaruzelski hat sich noch eine letzte Chance eingeräumt. Man mag es auch als das bezeichnen, was es ist: ei-ne politische Galgenfrist.

# Reagan: Kreml nutzte Detente für Aufrüstung

dpa/AP, Williamsburg/Cartagena

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan ist der Ansicht, die frühere Entspannungspolitik sei "nur eine Decke, unter der die Sowjetunion die größte Militärmacht aufgebaut hat". In einem Interview mit einer kleinen Gruppe von Journalisten wies Reagan unmittelbar nach dem Ende des westlichen Weltwirtschaftsgipfels in Williamsburg den von der Sowjetunion er-hobenen Vorwurf zurück, er habe die amerikanisch-sowjetische Entspannungspolitik "ausgelöscht".

"Ich glaube nicht, daß wir diese Art von Detente brauchen." Reagan vertrat jedoch gleichzeitig die Auffassung, daß in Zukunft bessere Beziehungen mit den Sowjets möglich sein würden. Dies werde sich möglicherweise jedoch noch nicht in der näheren Zukunft zeigen, "weil es schrecklich viel Rhetorik für den Gebrauch zu Hause

Reagan sagte, er sehe keinen Durchbruch bei den amerikanischsowjetischen Abrüstungsgesprächen. "Offen gesagt, meine Ansicht ist, daß die Verhandlungen nicht zum Kern kommen werden, bis sie (die Sowjets) sehen, daß wir mit der geplanten Stationierung von Mittelstreckenraketen voran-

In der kolumbianischen Stadt Cartagena erklärte der nicaraguanische Außenminister Miguel d'Escoto, in Mittelamerika werde es zum Krieg kommen, wenn es den anderen lateinamerikanischen Staaten nicht gelinge, die dortigen Konflikte zu lösen. In Cartagena begann gestern eine Konferenz von 16 Außenministern aus Mittelamerika und der Karibik.

# SPD kritisiert **US-Politik** in Lateinamerika

Etwa 400 Abgeordnete und Funktionsträger der SPD haben in einem offenen Brief an den amerikani-schen Kongreß die Politik der US-Regierung gegenüber Lateinameri-ka und insbesondere Nicaragua als friedensgefährdend und die Menschenrechte verachtend bezeich

In dem gestern in Bonn veröffentlichten Brief, der von über 50 Bundestagsabgeordneten, mehr als 70 mehreren Mitgliedern des SPD-Bundesvorstands unterzeichnet ist, wird der amerikanischen Führung eine Politik der wirtschaftlichen und militärischen Destabilisierung Nicaraguas vorgeworfen. Präsident Reagan lasten die Unterzeichneran, seit seinem Amtsantritt um den Sturz der Regierung in Managua bemüht zu sein.

Der SPD-Bundestagsabgeordne te und Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenar-beit, Uwe Holtz, warf auf einer Pressekonferenz in Bonn der Regierung Reagan vor, sie wolle "Nicaragua die Kehle zuschnüren". Die ameri-kanische Politik gefährde durch In-tervention und militärische Aufrüstung der nicaraguanischen Nachbarlander den Frieden in der Region, unterminiere das Selbstbestimmungsrecht der Völker und blockiere die dortige soziale Entwicklung. Die US-Regierung scheine davon auszugehen, daß die große Entscheidungsschlacht zwise Ost und West in der Dritten Welt besonders in Mittelamerika, heranreife. In der Bundesregierung sieht Holtz Tendenzen, auf den Kurs Reagans einzuschwenken. Positiv sei iedoch, daß Bonn die Entwick-lungsbilfe für Nicaragua nicht eingestellt habe, sagte er.

# Es bleibt bei der Rentenanpassung Mitte 1984

Verschiebung um ein halbes Jahr vorerst fallengelassen

HEINZ HECK, Bonn Nach dem Treffen der Minister Blum, Lambsdorff und Stoltenberg gestern abend gilt in Bonn als sicher, daß es bei der Rentenanpas-sung am 1. Juli 1984 bleibt. Auch wenn über das Treffen offiziell noch nichts bekannt wurde, ist damit die bisher erwogene neuerliche Verschiebung um ein halbes Jahr vom Tisch. Offen ist noch, ob Blüm für die damit beabsichtigte Einspa rung von etwa 1,2 Milliarden Mark allein 1984 finanzielle Zugeständnisse an anderer Stelle hat machen

Sowohl die Delegierten des Kölner CDU-Parteitages wie auch die Mitglieder der Bonner Unionsfraktion hatten sich mit Nachdruck gegen diese Sparmaßnahme ausge-

Während der Koalitionspartner FDP bisher auch unter Hinweis auf die nach dem 6. März getroffene Koalitionsvereinbarung die Mog-lichkeit einer Verschiebung zumindest offenhielt, hat die FDP-Generalsekretärin Adam-Schwaetzer gestern in einem Zeitungsinterview bereits eingelenkt: "Wenn Norbert Blüm ein Konzept bringt,

das nicht nur die kurzfristigen Licuiditätsprobleme der Rentenversicherung löst, sondern eine lang-fristige Konsolidierung gewährleistet, wird keiner auf der Verschie-bung bestehen." Blüm wird sein langfristiges Konzept allerdings erst in der ersten Jahreshälfte 1984 Über dieses Konzept berät auch,

wie berichtet, die von CDU-Gene-

ralsekretär Geißler geleitete Parteikommission "Soziale Sicherheit" am kommenden Montag. In dem Kommissionspapier werden die willkürlichen und widersprüchli-chen" staatlichen Eingriffe der letzten Jahre in die Rentenversicherung kritisiert, die zu den "be-stehenden Zweifeln an der Solidität der gesetzlichen Alterssichetat der gesetzichen Albeissiche-rung entscheidend beigetragen" hätten. Dem Papier zufolge "muß sich die gesetzliche Rentenversicherung durch eine längerfristige Perspektive und Kontinuität auszeichnen. Sie ist durch tiefgreifende Veränderungen in der Altersstruktur und der wirtschaftlichen Grundlage gefährdet". Das Papier gibt keine Empfehlungen zur Höhe des Beitragssatzes.

# DIE • WELT

# Zins-Pessimisten

Von Peter Gillies

Die Stimmung am Kapitalmarkt ist schlecht, dem Aufschwung also höchst abträglich. Die Zinsen steigen, der Dollar gewann auch gestern weiter an Wert. Daß die Zins-Pessimisten jetzt wieder dominieren,

wird vielfach auf den Weltwirtschaftsgipfel in Williamsburg zurückgeführt. Dort hatte man – Stimmenverhältnis sechs zu eins – die Hauptursache für die ärgerlich hohen Zinsen ausgemacht: die USA und ihr riesiges Haushaltsdefizit. Die attraktiven Renditen locken Kapital an und machen den Dollar begehrt.

Die Kritik an der amerikanischen Finanzpolitik ist berechtigt. Aber vor Einäugigkeit sei gewarnt: Erstens finanzieren die USA den Sicherheitsschirm, unter dem sich ihre Partner bewegen; zweitens haben hohe Zinsen zwar internationale, aber auch hausgemachte Ursachen. Besonders merkwürdig klingt es, wenn Industriestaaten, die sich zu Hause als unfähig erweisen, ihre Handelsbilanz, den Staatshaushalt oder die Währung in Ordnung zu bringen, die USA auf die Anklagebank setzen.

Die Verkettung mit dem Dollar ist gewiß groß, aber nicht schicksalhaft starr. Die enorme Zinssenkung bei uns hat gezeigt, wie man sich abkoppeln kann: durch Stabilität zu Hause, durch ernsthafte Bemühungen, die Staatsfinanzen ins Lot zu bringen. Damit geriet die Mark unter Aufwertungsverdacht, und die Bundesbank war in der Lage, die Zinsen zu senken.

Die derzeitige Schwäche der Mark macht deutlich, daß die Finanzmärkte mißtrauisch sind. Die deutsche Staatsverschuldung bleibt besorgniserregend hoch, trotz einiger Ansätze zur Konsolidierung. Auch die hiesigen Konjunkturaussichten haben sich - im Gegensatz zu den amerikanischen übrigens - wieder umwölkt. Wenn jeder sein eigenes Haus in Ordnung bringt, hat die Phantasie auf Zinssenkungen wieder eine Chance.

# Figaro hier . . .

Von Manfred Schell

die Einigung mit der rumänischen Regierung über die weitere Aussiedlung von monatlich 11 000 Deutschen ist perfekt. Die Konditionen dieser Übereinkunft sind, soweit sie bisher aus Bukarest mitgeteilt, für Bonn akzeptabel

Bedrängten Deutschen in Siebenbürgen und im Banat, die dort keine Zukunft mehr sehen, wird damit geholfen. Die Bundesrepublik Deutschland zahlt für die Aussiedler eine höhere Pauschalsumme (pro Kopf 7800 Mark) als in früheren Jahren, und sie wird außerdem dem Umschuldungsabkommen mit dem wirtschaftlich am Boden liegenden Rumänien zustimmen. Über einen Kredit, der nach rumänischen Wünschen bis an die Milliardengrenze heranreichen soll, wird gesondert ver-

Bundesaußenminister Genscher hat die Einigung mit Rumänien binnen eines Stundenbesuchs in Bukarest verkündet. Dieser Blitzreise hätte es freilich nicht bedurft, denn die Ergebnisse lagen schon bei dem kürzlichen Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß bei Staats- und Parteichef Ceausescu

auf dem Tisch. So handelt sich Genscher mal wieder den Vorwurf ein, er betreibe Außenpolitik zu sehr unter dem Blickwinkel der Medienträchtigkeit. Strauß hat ihm dies vorgehalten. Auf der Bundespressekonferenz hatte die Ankündigung von Genschers Reise Gelächter ausgelöst: Wo Strauß war, muß da auch Genscher hin?

Ein Journalist stellte hernach spöttisch die Frage, wann der Außenminister denn nach Togo fliege, dem kürzlichen Reiseziel des CSU-Vorsitzenden. Ein anderer Beobachter der politischen Szene wollte vom Auswärtigen Amt wissen, ob Genscher nach der Rückkehr aus Rumänien tatsächlich einen ganzen Tag in Bonn bleibe.

Figaro hier, Figaro dort . . . Der Außenminister sollte über die hinter solchen Spitzen offenbare Kritik nachdenken. Erst kürzlich hat ihm ein bekannter Parteifreund aus Hessen vorgehalten. die FDP brauche gerade jetzt "in der Führung der Bundespartei eine Persönlichkeit, die sich in erster Linie um die Partei kümmert".

Es wäre wohl nötig. Vielleicht könnte Genscher dann auch verhindern, daß sein Vertrauter Möllemann gefährliche und politisch törichte Aussagen über einen eventuellen Koalitionsbruch noch vor 1987 macht.

# Ankaras Veto

Von Evangelos Antonaros

Daß die Türkei nur eine "kontrollierte Demokratie" erhalten soll, ist längst bekannt. Doch das überraschende Verbot der soeben gegründeten "Großtürkischen Partei" und die Verbannung von zahlreichen früheren und künftigen Politikern haben aufs neue gezeigt, wie schwer sich die herrschenden Generale mit dem Parlamentarismus tun.

Die Argumente, mit denen Ankara das Parteiverbot begründete, wirken nicht eben überzeugend. Daß sich die Türken nach 32monatiger Abstinenz, möglicherweise ein bißchen übereifrig, mit der Politik beschäftigen, ist nur zu verständlich. Ebenfalls normal ist, daß die Ideologien der 1980 verbotenen Parteien wieder zur Geltung kommen werden. Die Generale wären naiv, wenn sie glauben sollten, daß mit Dekreten eine völlig neue Parteienlandschaft aus dem Boden gestampft werden könnte.

Eine andere Überlegung hat wohl das Verbot der "Großtürkischen Partei" diktiert: Indem sie diese Formation aus dem Verkehr zogen und deren Spitzenleute internierten, wollten die Militärs einer anderen Partei den Rücken stärken. Die "Nationalistische Demokratische Partei" des Ex-Generals Turgut Sunalp soll die Parlamentswahl am 6. November unbedingt gewinnen. Die "Großtürken" aber galten als Hauptkonkurrent, denn sie sind eine Nachfolgeorganisation der Partei Demirels. Und der jetzt ebenfalls verbannte Ex-Premier gilt weiterhin, allen Bemühungen der Generale zum Trotz, als der einflußreichste Politiker der Türkei.

Ankaras Militärs haben nun Linke und Rechte gegen sich aufgebracht. So können sie die angestrebte Stabilität wohl nur schwer verwirklichen.





Das Wunder des Atlas

ZECHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Zittern vor dem Bluff?

Von Michael Voslensky

hatte Chru-Ceinerzeit Schtschow gedroht, Atomraketen im Nahen Osten einzusetzen und auch Flughäfen in Westeuropa mit Atomraketen zu vernichten, von welchen amerikanische Aufklärungsflugzeuge U-2 starteten. Ich erinnere mich, wie er im Mai 1960 in der tschechoslowakischen Botschaft in Moskau mit dezidierter Miene erklärte: "Falls die U-2-Flüge fortgesetzt werden, ziehen wir in den Krieg." In den Krieg drohte er auch wegen Berlin zu ziehen und aus verschiedenen anderen Anlässen. Bekanntlich entpuppten sich alle Drohgebärden als Bluff.

Die Manier des unbekümmerten Bluffens hat sich aber in der sowjetischen Außenpolitik fest eingebürgert. Der dienstälteste Außenminister der Welt, Gromyko, erklärte vor vier Jahren, die Sowjetunion würde nach dem NATO-Doppelbeschluß nie und nimmer an Abrüstungsverhandlungen teilnehmen. Bald darauf verlangte er selbst neue Abrüstungsgespräche, und jetzt wirft die sowjetische Propaganda (von Hilfswilligen im Westen sekundiert) den USA vor, nicht ernst genug über Abrüstung zu ver-

Tag für Tag ertönen immer neue Moskauer Drohungen an die Adresse des Westens: Verzichtet auf die Nachrüstung – oder..! Angedroht wird verschiedenes, was gerade einfällt. In der Presse war die Rede von der Drohung Moskaus, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen abzubauen oder gar abzubrechen. Aber wer hat mehr Interesse am Technologie-Transfer oder an Weizenlieferungen in den Ostblock - die Sowjetunion oder der Westen bei hoher Verschuldung des Ostens? Natürlich die Sowjetunion.

Also könnte man diese Worte ruhig überhören. Aber den Gedankengang darf man nicht ignorieren. Denn unter die Wirtschaftsbeziehungen fallen auch sowietische Gaslieferungen an Europa. Die sibirische Gasleitung ist noch nicht fertig, aber die Moskauer Erpressung fängt schon an.

Wirtschaftlich ist die Sowjetunion schwach, militärisch aber stark. Was wunder, daß man von sowjetischer Seite vor allem Drohungen mit militärischen Reaktionen vernimmt. So hieß es, man würde SS-20-Raketen auch gegen die USA stationieren, Also

eine Wiederholung der Kuba-Krise? Dieses aussichtslose Abenteuer wird sich der Kreml ein zweites Mal nicht leisten.

Mit Vorliebe richtet Moskau seine militärischen Einschüchterungsversuche nicht gegen die USA, wo sie weniger wirksam sind, sondern gegen Europa. In diesem Sinne spricht man in Moskau davon, sowjetische Nuklear-Raketen nach dem Prinzip "Abschuß aus Warnung" anzuwenden: Die Raketen würden abgeschossen, sobald das sowjetische Frühwarnsystem den Anflug westlicher Raketen ankün-

Also droht man uns mit einem Nuklearschlag als Antwort auch auf konventionelle Raketen und mehr noch – auf eine mögliche Störung im sowjetischen Warnsystem. Wie verträgt sich das mit dem vielgepriesenen Verzicht Moskaus auf den Ersteinsatz der Atomwaffen?

Der sowjetische Verteidigungsminister Marschall Usti-now ging in seinen Einschüchterungen Europas noch weiter -

### GAST-KOMMENTAR



Prof. Dr. Dr. Michael Voslensky ist Historiker und Politologe. Über die Position eines sowjetischen Dolmetschers beim Nürnberger Pro-zeß und die Tätigkeit im Weltfrie-densrat (Wien, Prag) führte ihn sei-ne Karriere an die Akademie der Wissenschaften der UdSSR Er war Ordinarius an der Lumumba-Universität in Moskau. Seit 1972 lebt er im Westen. Zur Zeit ist er Direker im Westen. Zur Zeit ist er Direk-tor des neugegründeten Sowjet-forschungs-Instituts in München. Er wurde von Moskau ausgebürgert. Aufsehen erregte sein Bestseller "Nomenklatura, die herrschende Klasse der Sowjetunion" (Verlag F. Molden, München/Wien 1980). weit über die Grenzen des schon in der UN-Charta verankerten und im deutsch-sowjetischen Vertrag von 1970 festgehaltenen Verbots der Gewaltandrohung hinaus: Genüßlich bemerkte er kürzlich in einer Rede, im Falle eines Konfliktes wäre der sowjetische Raketenschlag für manches europäische Land "der letzte Schlag".

Sollen wir nun vor diesem "letzten Schlag" zittern und um die Gnade des Marschalls bitten? Wirklich nicht. Solange der Westen die Zweitschlag-Kapazität besitzt, bleiben die martialischen Worte eben Worte. Die aus Moskau dröhnenden Drohungen sind ein Bluff.

Warum? Kann die militärische Supermacht Sowjetunion wirklich keine "Sanktionen" gegen den widerspenstigen Westen in Gang setzen – dafür, daß er sich weigert, die sowjetische Überrüstung in Europa tatenlos hinzu-

Der Kremi hat sich selbst dieser Möglichkeit beraubt. Seine Westpolitik – wenn man von der Friedens- und Freundschaftsrhetorik absieht - besteht doch darin, die normalen Beziehungen mit dem Westen strikt darauf zu reduzieren, was der UdSSR nützlich ist. Ansonsten wird der Westen bekämpft – mit allen Mitteln, bis auf einen offenen Bruch und Krieg. Da bleibt kein Spielraum mehr für nicht-deklamatorische "Sanktionen" Moskaus gegen den Westen. So wird es voraussichtlich bleiben, solange aus der Sicht des Kreml sich das militärische Kräfteverhältnis in Europa nicht genügend "zugunsten des Sozialismus und zu Ungunsten des Kapitalismus" verschoben haben wird.

Ob es eines Tages dazu -- und folglich zum Krieg in Europa kommt, hängt von der Sicherheitspolitik des Westens ab. Man wird schon bald sehen können, in welche Richtung sie uns führen wird. Im Augenblick jedenfalls sind sowjetische Drohgebärden für Europa ungefährlich.

Vor dem Moskauer Bluff muß man nicht zittern. Aber man sollte die Drohung dennoch ernst nehmen: Als Vorgeschmack dar-auf, wie die Sowjetunion mit Europa reden würde, sollte die Zweitschlagkapazität des Westens diesen Teil des Kontinents nicht mehr schützen. Ein Bluff würde dann Ernst.

# Ein ganz Fixer aus Eßlingen Von Xing-Hu Kuo Mit seinen 30 Jahren ist Otto MHauser, Journalist und veraktionsmitten.

Mit seinen 30 Jahren ist Otto Mitauser, Journalist und zuletzt Redaktionsmitglied der WELT, Baden-Württembergs jüngster Bundestagsabgeordneter. Aber sein Einzug ins Bonner Parlament hat einige bemerkenswerte Züge: Mit 50,7 Prozent der Erststimmen in seinem Wahlkreis Esslingen brach Hauser einen 20 Jahre alten Rehard. Der junge Bedakteur holte kord. Der junge Redakteur holte der CDU ein verlorenes Direktmandat zurück, das der ehemalige Bundesverkehrsminister Volker Hauff (SPD) bis dahim gehalten hatte. Hauff kam nur über die Landerliet in den Bundestag. desliste in den Bundestag. War schon der Wahlsieg Hausers

auch für Eingeweihte in Stattgart eine Sensation, so zeigen die ersten Wochen des Parlamentsneulings, daß Hauser sich mit der Rolle eines "Hinterbänklers" keineswegs be-gnügen will. Zu diesem Zweck tat er sich mit drei anderen Bundestags-Newcomern aus dem "Musterländle" zusammen: mit Rainer Haungs aus Lahr, Udo Ehrbar (Heidelberg) und Bernd Schmidbauer (Rhein-Neckar). Die Gruppe, die sich selber gerne "Viererbande" nennt, ist also eine Art Unterstitnennt, ist also eine Art Untersunzungsverein auf Gegenseitigkeit.
Der verteidigungs- und deutschlandpolitisch engagierte Hauser organisierte zum Beispiel mit seinen
drei Kollegen kürzlich eine Reise
nach Berlin; selbstverständlich
stand die Behandlung der Transitreisenden bei den Gesprächen in
der Ronner Ständigen Vertretung der Bonner Ständigen Vertretung in Ost-Berlin auf ihrer Agenda.

Hauser, 1952 in Göppingen gebo-ren, wurde zuerst als Bankkaufmann ausgebildet. An der Fachhochschule in Nürtingen studierte er Betriebswirtschaft. Zwei Jahre



Holte Hauffs Direktmandat: MdB Otto Hauser

bei der Bundeswehr verstärkten das Interesse des jungen Offiziers für das Thema Verteidigung, Hauser ist deshalb froh, daß er in Bonn wunschgemäß in den Verteidi gungsausschuß einrücken durfte Ansonsten sitzt er noch im Postausschuß, wo es auch um die neu.

en Medien geht. Hauser kam schon früh zur Uni. on: In der Jungen Union Baden. Württemberg ist er seit 1979 Pressesprecher. Erst Mitte dieses Jah res gibt er das Amt wegen der neuen Verpflichtung in Bonn und Esslingen auf: "Ich will die meiste Zeit im Wahlkreis verbringen." MdB Hauser hat den Journalismus von der Pike auf gelernt - znest bei der "Esslinger Zeitung", zuletz bei der WELT in Bonn. Seine Fran Eva ist dem schreibenden Gewer-be als Redakteurin der Göppinger Lokalzeitung treu geblieben

# **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

VEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Die Amerikaner sind nie zimper-

lich gewesen, wenn es darum ging, ihren europäischen Bündnispartnern die Leviten zu lesen. Jetzt wurde in Brüssel der Spieß umgegedreht: Die USA bekamen von den in der Eurogruppe zusammen-geschlossenen Verteidigungsministern außer Solidaritätsbekenntnissen auch herbe Kritik zu hören. Zwar ist es angesichts der Genfer Mittelstrecken-Verhandlungen mehr denn je nötig, daß die NATO-Staaten diesseits des Atlantiks ih-rem großen Verbündeten den Rücken stärken. Aber die Überein-stimmung in Grundsatzfragen kann nicht bedeuten, daß Arger-nisse in der Allianz unter den Teppich gekehrt werden. Und dazu gehört an erster Stelle das Un-gleichgewicht in der Rüstungszu-sammenarbeit. Es geht einfach nicht an, daß Washington die Europäer trotz derer wirtschaftlichen Notlage immer wieder zu verstärkten Verteidigungsanstrengungen drängt, andererseits aber mit Rücksicht auf die Finanzmisere im eigenen Land Importbeschränkungen für Rüstungsgüter verfügt. Dies zeugt von einem nationalen Egoismus, wie er unter gleichbe-rechtigten Partnern unerträglich ist. Hinzu kommt, daß die Vereinigten Staaten – und das nicht zum ersten Mal – ihre Verbündeten mit den Restriktionen vor vollendete Tatsachen stellten. Um so wichtiger war es, daß die europäischen Verteidigungsminister Washington eines unmißverständlich klar-

mächtigkeiten und Alleingänge widerspruchslos hinnahmen. THE GUARDIAN

machten: Die Zeiten sind vorbei, in

denen sie amerikanische Eigen-

Sollte das nächste Wirtschaftsgipfeltreffen in London 1984 mit der gleichen einschmeichelnden Selbstzufriedenheit wie Williamsburg 1983 enden, könnten die sieben Weltpolitiker ihr diesmaliges Kommuniqué gleich wieder ver-wenden und sich zu Tee und Kuchen ins Café zurückziehen. Denn die Teilnehmer tagten in einer At-

mosphäre von der Spannung eine Bischofstreffens, das die Vorzige der zehn Gebote redet... Die Planer des nächsten Gipfeltreffens wären gut beraten, wenn sie sich auf frühere Zeiten besinnen unt die Idee informeller Gespräcke zwischen Regierungschefs wiede beleben würden, die zu Aktionen führen könnten, statt zu einem Multimedia-Reklamezirkus.

# Ruhr-Nachrichten

Das "Modell 90/90" des deut-schen Steinkohlenbergbaus, nach dem die Bergbauexperten für 1990 einen Absatz von 90 Mill, Tonner erwarten, mag aus der längst ge-bremsten Kohle-Euphorie der letz-ten Jahre zu hoch angesetzt sein Dafür spricht schon, daß es für die Castrop-Rauxeler Zeche Erin keine Rettung gab. Kohle von einer neuen Erin-Sohle wäre billiger ge-wesen als aus einem neuen Anschlußbergwerk im Norden des Reviers. Der sinkende Ölpreis und die strengen Entschwefelungsmilagen der neuen Großfeuerungsmlangenverordnung haben die Situation für die deutsche Steinkohk nicht verbessert. Doch neben der Versorgungssicherheit, die die beimische Steinkohle bietet, sollten die Energiepolitiker in Bonn bel der Suche nach neuen Modelizab-len die Bedeutung von Förderzab-len auf dem Arbeitsmarkt des Ruhrgebiets im Blick behilden. Um die Jahresforderung um drei Millionen zu senken, müßte eine Großanlage mit 6000 Beschäftigten

# Fuldaer Zeitung

stillgelegt werden.

Für neue Verwirrung sorgte der ostpolitische Vordenker der Sozialdemokraten, Egon Bahr: Unter Willy Brandt war er der heimliche Außenminister und agierte oft genug an Walter Scheel vorbei. In der Parteipostille "Vorwärts" vermutet der Abrüstungsexperte, wie er offiziell firmiert, eine Mehrheit von über 90 Prozent unter seinen Genossen gegen eine Stationierung amerikanischer Atomwaffen, "Schmidt bis Lafontaine, von Apel bis Eppler". Woher weiß er das seigentlich?

# Herbst-Manöver – "etwa 25 Kilometer von der Großstadt T.

Wie die Nachrüstungsgegner von linken Juristen mit Handreichungen versehen werden / Von Werner Kahl stung und Stationierung moderner Raketenwaffen inzwischen üblich,

Die Verwunderung in politisch interessierten Kreisen über Äu-ßerungen eines Bundesrichters zum Thema Stationierung und Grundgesetz macht deutlich, welche geringe Aufmerksamkeit ei-gentlich dem parteipolitischen Umfeld eines solchen Signalgebers gewidmet wird. Denn das, was Heinz Recken, der an den Bundes-gerichtshof beförderte Pressereferent des ehemaligen sozialdemokratischen Bundesjustizministers Gerhard Jahn, via Deutschlandfunk jetzt im bedeutendsten innenpolitischen Streitfall unter die Leute brachte, brauchte justizpolitisch nicht mehr originär für die Öffentlichkeit formuliert zu werden. Das hatte vor dem Richter Recken bereits der mit dem linken SPD-Flügel zusammenarbeitende Bremer Rechtslehrer Wolfgang Daubler mit Akribie gesorgt.

Der Jura-Professor, durch Ehe-frau Herta Däubler-Gmelin (SPD) zudem mit der praktischen Rechtspolitik im Bundestag verbunden, setzte sich in einer im Vorjahr publizierten Untersuchung "Statio-nierung und Grundgesetz" für eine zweite (juristische) Front neben

der als Massenbewegung ge-wunschten Organisation der Nachrüstungsgegner ein. Als Herausge-ber der Schrift zeichnet der zum Verweigerungsflügel in der SPD gerechnete Bundestagsabgeordne-

te Freimut Duve. Es unterstreicht das Auseinanderstreben der SPD-Flügel in der Nachrüstungsdiskussion, daß in der jüngsten Ausgabe der "Zeit" der neue Mitherausgeber Helmut Schmidt (SPD) den Doppelbe-schluß der NATO-Mitgliedstaaten im Dezember 1979 als "nach wie vor richtig" anerkennt. "Auch wenn im tagesjournalistischen Geschäft hier und dort ein anderer Eindruck entstehen sollte", so der Altbundeskanzler, "so kann ich in Sachen der sowjetischen Mittel-streckenbedrohung bisher keinen Grund erkennen, mein Urteil und meine Zielsetzung zu ändern."

Mit anderen als seinen Eindrük-ken umschreibt der Publizist Schmidt schonend das Echo des Kampigetümmels in der eigenen Partei, das den Blätterwald in der Medienlandschaft so heftig rauschen läßt.

Wie in den einschlägigen Kampfschriften der Gegner einer Nachrü-

leitete auch der Bremer Hochschullehrer Däubler seine Untersuchung mit einem Szenario ein. Es befaßt sich mit dem Eindringen von Demonstranten in einen amerikanischen Luftwaffenstützpunkt "etwa 25 Kilometer von der Groß-stadt T. entfernt". Zur Überra-schung aller, heißt es weiter, seien die festgenommenen Demonstranten vom Schöffengericht in "T." wegen erwiesener Unschuld freige-sprochen worden, denn die Verfassungsväter hätten als Folge des Weltkrieges bewußt und für alle Zeiten auf den Krieg als Mittel der Politik verzichtet: "T." stehe allerdings nicht für eine deutsche Stadt, wie Däubler verrät, sondern für Tokio; der Fall habe sich in dem japanischen Ort Sunakawa im Jahre 1957 zugetragen. Erst im kleingedruckten Anbang auf Seite 178 stellt der Autor klar, daß sein "praktischer Fall" einer Korrektur bedarf. Das von ihm als Muster zitierte freisprechende Urteil hatte keinen Bestand; es wurde vom obersten japanischen Gericht kas-siert. Unbekümmert darum regt

der Bremer Jurist für den Hausgebrauch der deutschen "Friedensbewegung" zum Nachdenken dar-über an: "Würden sich auch bei uns gegebenenfalls Richter finden, die denselben Mut wie ihre japanischen Kollegen aufbrächten?

In diese Richtung zielt anscheinend auch der Auftritt von Recken, dem Richter am Bundesgerichts-hof, vor dem Rundfunkmikrofon. Ihm und anderen zur geflissentli-chen Bedienung hatte der Bremer Orientierungshelfer Däubler – von Haus aus Arbeits- und Handelsrechtler – bereits die Frage gestellt: "Können denn deutsche Gerichte den amerikanischen Präsidenten und den deutschen Bundeskanzler daran hindern, den Beschluß vom Dezember 1979 Realität werden zu lassen?" Das Ergebnis seiner Untersuchung läuft darauf hinaus, daß jene Bürger, die in der Umge-bung von Abschußrampen und Waffendepots wohnen, zur Verfassungsbeschwerde aufgefordert werden. In der gegenwärtigen Situation nicht nach rechtlichen Bremsen zu fragen und allein auf die politische Entscheidung und die Genfer Verhandlungen zu starren, erscheint ihm unverantwort-

Die Kehrseite der Medaille ist dem Juristen durchaus bewußt. Die Frage der Nachrüstung dürfe allerdings nicht als "Rechtsproblem" betrachtet werden, fligt er hinzu. Propagandisten sehen sehr wohl die Gefahr, daß möglicherweise viele Mitmarschierer die Hände in den Schoß legen, sobald die Gerichte eine Prozesakte um die Gerichte eine Prozestakte um die Stationierung angelegt haben. Anders ausgedrückt, so Däubler in seiner Doppelrolle als Jurist und Agitator: "Kein einziges Flugblat, keine einzige Demonstration wird deshalb überflüssig, weil es einen Prozest am Bundesverfassungsgericht gibt." Ein "Durchbruch" lasse sich auch in der Residenz des Rechts nicht mit juristischen Vorbehalten allein, sondern nur dann behalten allein, sondern nur dann erreichen, wenn eine Massenbewêgung auf die Beine gebracht wer-den kann. Das alles zusammen möglichst noch vor der Sommerpause. Es ist der Versuch, ein Dakapo der verfassungsgerichtlich in letzter Minute aufgeschobenen Volkszählung auf die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik und ihrer Verbündeten zu übertragen.



# Beim Engagement zur Selbsthilfe hilft die Jugendstiftung

Von XING-HU KUO ousseau wäre entzückt, die

Grünen müßten eigentlich jubeln: Da schmieden drei Jugendliche wie einst im Mittelalter Feuerhaken, Zeitheringe und Kerzenhalter, frohen Mutes, ohne Bezahlung, nur zum Spaß. In einer Backstube wiederum versuchen etwa 15 junge Leute, selber Brot zu backen. Unterstützt von einer uralten Bäuerin, die ihre jahrzehntelangen Erfahrungen gerne weiter-

Mitten im hochindustrialisierten Deutschland gibt es diese Idylle, auf einem großen, um 1800 gebau-ten Bauernhof, dem "Selbecher Hof", immitten des Neckartals, unweit von Heilbronn, umrahmt von uralten Nußbäumen in einem Weiler, wo nur etwa 20 Menschen

Was auf diesem Bauernhof geschieht, gibt es bundesweit nicht ein zweites Mal: Jugendliche aus Baden-Wirttemberg und den be-nachbarten Bundesländern könen bier nach Art der mittelalterli chen Gilden und Jugendbünde der 20er Jahre handwerkliche Fähigkeiten als Freizeitgestaltung erler-

THE WASHINGTON

1000 m

( F 1: 7)

**INDERE** 

2 2 de 🔀

∴ medict Da

ં હેર્જા 🧺

.... # ..... 15

Self (negroup

er chels an

Nachrichter

Majed Dail where

Vorsitzender dieser "Gemeinnützigen Gemeinschaft zur Förderung bundischer Jugendgruppen e.V." ist der 40jährige Betriebswirt Dieter Wolf, im Hauptberuf leitender Angestellter bei Daimler-Benz in Stuttgart-Untertürkheim: Wir wollen der Jugend die Möglichkeit bieten, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu entwickeln und solche Talente fördern. Gleichzeitig sollen auf dem Handwerkerhof die Beziehungen zwischen den Generatio nen verbessert werden", erläutert er Ziele und Motive, die zur Grün-dung des "Handwerkerhofs" führten. So gibt es schon heute einen 75jährigen "Gildenmeister", einen Instrumentenbauer, der in der Schreinerei sein Handwerk den jungen Leuten zwischen 12 und 20 Jahren vermitteln wird. Geplant ist ferner die Errichtung einer Schmiede (an der provisorischen hatten Jugendliche ihr Können schon ausprobiert), einer Töpferei, Druckerei (Handsatz), Weberei und Spinnerei, eines Bereichs Textiles Werken und eines Fotolabors.

Während der Bauernhof für reiativ wenig Geld Ende 1982 gekauft wurde, und zwar mit einem "Privatdarlehen", konnte das ehrgeizi-ge Projekt nur dank einer Förderung durch die bundesweit einmalige "Jugendstiftung" in Baden-Württemberg verwirklicht werden. Diese vom Christlichen Jugend-dorfwerk (CJD) Ende 1981 gegrün-dete Organisation hat die Aufgabe, solche Gruppen und Initiativen zu unterstützen, die aus anderen Mit-teln nicht gefördert werden können. Zu den bisher zehn genehmigten Projekten ist das Anliegen der bündischen Jugend das finanziell aufwendigste: 50 000 DM jährlich, allerdings nur für drei Jahre, stellt die Jugendstiftung dem Handwerkerhof" zur Verfügung.

Dieter Wolf, \_Chefa des Selbacher Hofs, unterstreicht, daß die Gilden-Renaissance weder Rückkehr ins Mittelalter noch einen Ausstieg aus der Gesellschaft" be-deute, im Gegenteil: "Während im fertigen staatlichen Jugendhaus der junge Besucher fragt, was wird mir heute geboten', lerut der Gast des Selbacher Hofs, selber anzupacken." Dadurch sollen die Selbständigkeit, Kreativität und das Mitmachen der jungen Menschen gefördert werden. Maximal sollen nach dem Ende der Renovierungsarbeiten an den Wochenenden etwa 50 "Handwerker" auf dem Bauernhof arbeiten, leben, und bei Mu-sik und Gesang Spaß und Freude, zusammen mit den älteren Menschen, erleben können. Dabei wer-den auch die Dorfbewohner aktiv einbezogen: Deshalb ist schon heute die Resonanz im Weiler sehr positiv.

Szenenwechsel, doch auch hier hilft die "Jugendstiftung": Drei piepsende Jungvögel im Nest, die vergeblich nach ihren Rabeneltern schreien. Dies ist das Symbol der "Jugendhilfe Hallschlag e. V., die von der Stiftung mit 28 000 Mark gefordert wurde.

Wer den Ortsteil Hallschlag be-sucht, weiß: Hier sind vorwiegend die Armsten der Armen zu Hause.

Pfarrer Günther Baltz fährt mit Sozialarbeiter Klaus Kurzweg in seinem Transporter durch die trostlose Gegend. "Einfachst-Woh-nungen" werden die an Obdachlosenasyle erinneroden zweistöcki-gen Gebäude genannt, in denen in 207 Wohnungen rund 1000 Menschen zusammengepfercht sind. Auf 34 Quadratmetern "leben" im Durchschnitt vier Menschen, Kein Wunder, daß Apathie, Langeweile und Gleichgültigkeit vor allem die reichlich vorhandenen Kinder auf die Straße treiben. 30 Prozent der Einwohner Ausländer, vor allem Türken. Sozialschwache Randgruppen: Alkoholiker, Drogenab-hängige, Arbeitslose, Sozialhil-

Deshalb haben der Pfarrer und einige ehrenamtliche Mitarbeiter vor zwei Jahren begonnen, in den Räumen der Gemeinde und auf einer wilden Wiese die Kinder buchstäblich von der Straße wegzuholen. Ihnen wurden Spielnachmittage angeboten. Aus Gemüse wurden Puppen gemacht, am Ende des Spiels zu einem Eintopf "nützlich" verarbeitet.

Vor allem zwei Zielgruppen will die auch "Spielplatzinitiative" ge-nannte "Jugendhilfe Hallschlag" erreichen. Pfarrer Baltz: "Die sogenannten Schlüsselkinder. Wenn beide Eltern arbeiten müssen, bekommen sie den Hausschlüssel Sie lungern dann auf der Straße herum, von niemandem beaufsichtigt oder betreut." Dann die Kinder des "Hallschlag-Typus", aus sozial schwachen Familien, die "seit Generationen den Schwung nicht kriegen". Bereits in den letzten zwei Jahren haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Hallschlag an Wochenenden manchmal bis zu 50 bis 60 von den Eltern allein gelassene Kinder zusammengetrommelt. Damit diese Arbeit weitergeführt werden kann, will die Jugendhilfe ein 4800 Meter großes Grundstück in einen Spielplatz umwandeln. Und mehr ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen.

Wie nützlich die Jugendhilfe war, ist meßbar. Sozialarbeiter Kurzweg: "Als wir anfingen, war hier die Drogenszene sehr stark, die Jugendkriminalität die höchste in Stuttgart. Heute hat Hallschlag den Stadtdurchschnitt erreicht, eine erhebliche Verbesserung." War-um die Jugendhilfe bisher von nie-mand gefördert wurde? St. Bürokratius war schuld: Solche Vereine müssen mindestens zwei Jahre exi-stieren, ehe der Staatssäckel etwas hergibt. Die "Jugendstiftung" stellte jedoch vor Erreichen dieser Frist 28 000 DM für Spielzeug und Werkmaterial in Hallschlag zur

Die Idee zur Gründung der Ju-gendstiftung in Baden-Württem-berg kam vom CDU-Fraktionschef Erwin Teufel. Kein Wunder, daß bis heute SPD und FDP sich weigern, ihre reservierten Plätze im Kuratorium einzunehmen. Auch die "etablierten" Jugendverbände wie der Landesjugendring lehnen jede Zusammenarbeit mit der Stiftung ab. Sie vermuten, daß hier die nicht organisierte Jugend durch die Hintertür vor den Karren der CDU gespannt werden könnte.

Wolfgang Mierau (30), Geschäftsführer der Jugendstiftung auf der 800jährigen Burg Kaltenstein in Vaihingen-Enz, weist diese Vermu-tungen entschieden zurück: "Gerade weil wir überparteilich sind hoffen wir, daß SPD und FDP sich alsbald an unserer Arbeit beteiligen." Auch die satzungsmäßig ver-ankerte "christliche Nächstenlie-be" und die Trägerschaft durch das Christliche Jugenddorfwerk dürften nicht zu eng ausgelegt werden.

Wichtigstes Kriterium für eine Förderung durch die Jugendstiftung ist, so Mierau, "ein ehrenamtliches Engagement für junge Leu-te", die aus anderen Fördermitteln keine Hilfe erwarten können. Und Die Stiftung will Jugendliche erreichen, die sich aus diesem oder je nem Grunde einem vorhandenen Verband nicht anschließen möch-



# In Nemuro ist der Osten unvergessen

Von U. SIEMON-NETTO

er hochgewachsene Japaner griff mit beiden Händen meine Rechte und beschwor mich mit landesumüblicher Direktheit: "Die Sowjets wissen längst, daß du hier bist. Wahrscheinlich hat man dich auch schon photographiert. Schreib bitte nicht, mit wem du hier gesprochen hast. Wir haben alle Angst, mein Freund, bring uns nicht in Gefahr!"

Wir saßen im Dachrestaurant des Grand Hotel" von Nemuro, einer Hafenstadt, über der in Japan die Sonne zuerst aufgeht. Östlich von ihr beginnt der Machtbereich der Sowjetunion, deren Patrouillen-boote an den wenigen nebelfreien Tagen mit bloßem Auge gesehen werden können. Moskau ist aber auch noch in anderer Weise präsent. "Mindestens 300 Spitzel arbeiten in Nemuro für die Russen", sagte mein Freund, "und denen entgeht nichts." Nordöstlich der nüchternen 47 000-Seelen-Stadt, wo das Ochotskische Meer und der Stille Ozean zusammentreffen, liegen jene Inseln, bei deren Erwäh-nung japanische Patrioten in Zorn geraten: Kunashiri, Etorofu, Shikotan und die Habomai-Inseln. Die Sowjets halten sie seit 1945 besetzt und machen auch keine Anstalten, sie wieder an Tokio zurückzuge ben, so wie die Amerikaner das mit Okinawa getan hatten. Im Gegen-teil: Die Russen bauen ihre Armee-, Marine- und Luftwaffenstützpunkte ständig aus und verlegen immer mehr Truppen in dieses 5000 Quadratkilometer große Ge-biet, das den Umfang einer mittle-ren japanischen Präfektur hat.

Die Japaner nehmen den Verlust dieser fruchtbaren und an Gold, Silber und Schwefel reichen Territorien, aus denen 16 000 Menschen vertrieben worden waren, weit weniger gelassen hin als die Deut-schen die Teilung und Amputation die Rückgabe der Inseln. Die von Moskau unabhängige KP will sogar noch die östlich von ihnen lie-genden Kurilen und die Halbinsel Sachalin zurückhaben. Aus diesen Regionen hatten die Russen

270 000 Japaner verjagt. "Über sieben Millionen unserer Bürger haben bereits mit ihren Unterschriften dafür plädiert, daß wir unsere nördlichen Territorien wiederbekommen", sagte Shosako Muko, der zuständige Referatslei-ter bei der Regierung der Präfektur Hokkaido, zu der auch Nemuro gehört. "Wir rechnen mit insgesamt 50 Millionen Unterschriften

Moskau reagiert auf diese Kampagne nach bewährtem Muster: Einerseits sucht es mit dem Versprechen lukrativer Geschäfte Verbündete; andererseits schüchtert es die Küstenbewohner von Hokkaido massiv ein. Die Verbündeten sind teils konservative Geschäftsleute, teils Eigner von Fischkuttern, die meinen, daß ein von territorialen Forderungen ungetrübtes Verhält-nis zwischen beiden Ländern gro-Handelsvorteile bringen

kõnnte. Ihr Instrument ist dabei die "Gesellschaft für japanisch-sowjeti-sche Freundschaft, die nach Aussagen des in Tokio zu den Ameri-

kanern übergelaufenen KGB-Majors Lewtschenko eine Frontorga-nisation des sowjetischen Geheim-dienstes ist. Sie veröffentlicht pro-

sowjetische Schriften und baut "Hallen der Freundschaft", in denen Vorträge und Debatten über die UdSSR veranstaltet und in de-nen russische Künstler musizieren und ausstellen. In Hokkaido gibt es 19 solcher Hallen. Die spektakulär ste steht in der Hauptstadt Sappo-ro, ein kirchenähnliches Gebäude, über dessen Kuppel der Sowjet-

stern rot leuchtet. Das mit Marmor ausgelegte Gebäude war von dem 78 Jahre alten Selfmademan Yasosaburo Shibano für umgerechnet sechs Millionen Mark gebaut worden. Shibano ist ein Mann mit Lenin-Bart, aber kapitalistischen Instinkten. Ihm gehören 26 Firmen, darunter ein gro-Bes Taxi-Unternehmen, für dessen Droschken es unter der "Halle der Freundschaft" eine Großgarage gibt. Ein anderes Unternehmen dieses Herm, dessen von Leonid Breschnew gestiftetes und von einem Moskauer Lenin-Preisträger entworfenes Denkmal in der "Halle der Freundschaft" steht, ist eine iapanisch-sowjetische Handelsgesellschaft, deren Gewinne aus-schließlich dafür verwendet werden, Zuneigung zwischen den beiden Ländern zu fördern, eine Sa-che, für die sich Shibano einsetzt, seit er vor 15 Jahren die UdSSR besucht und für gut befunden hat. Moskaus Lieblingsklischee vom Handel, der Frieden bringe, wird denn auch eifrig vom sowjetischen

Generalkonsulat vertreten, einem zuchthausähnlichen grauen Klotz mit vier Stockwerken, dessen einziger Farbklecks der rote Cola-Automat vor dem Eingang ist. Fünfzehn Genossen arbeiten hier hinter einem Stahltor, das jeden Fe-stungskommandanten freuen würde, unter einem Mann von enormer konsul Jurij Rudnew ist aber nach Erkenntnissen westlicher Diplomaten nur nach außen hin der erste Mann. Wichtiger ist Vizekonsul Andrej Schudro, der aus der für die Unterwanderung des Auslandes zuständigen Internationalen Abteihing des Zentralkomitees kommt, ein für einen solchen Posten unge-wöhnlich ranghoher Herr, dem jene Aktivitäten obliegen, die im Geheimdienstjargon "aktive Maßnah-

men" heißen. Dazu gehören zweifellos auch die Versuche, die Moskaus Ziele be-sonders störenden Demonstrationen für die Rückgabe der nördlichen Territorien durch Einschüchterungstaktiken einzudämmen. Eine regelmäßig praktizierte Taktik ist das Photographieren von De-monstranten. Lokalreporter in Nemuro erzählen, daß sie bei jedem dieser Aufmärsche von unbekann-ten knipsenden "Kollegen" beglei-tet wirden. Die Filme werden dann, so sagte Abteilungsleiter Muto von der Provinzregierung, an die Sowjetunion weitergeleitet. Das geschieht natürlich nicht im Generalkonsulat in Sapporo, sondern auf See. Wie ich in Nemuro hörte, sind Moskaus Agenten japanische Fischdampferkapitäne, die zum Dank für ihre Kooperation in jenen

Gewässern fangen dürfen, die heu-

te von der UdSSR als ihr Hoheitsgebiet reklamiert werden.

Dahinter stecken handfeste wirtschaftliche Interessen. Der Verlust dieser Gewässer brachte den Fischem von Hokkaido große Nachteile, zumal die Sowjetunion seit 1977 eine 200-Meilen-Zone beansprucht. Dies hatte nach Angaben des Bürgermeisters von Nemuro zur Folge, daß das Pro-Kopf-Ein-kommen in seiner Stadt schlagartig um 25 Prozent zurückging.

Japanische Fischer, die nicht mit den Russen kollaborieren wollen, müssen immer weiter aufs Meer hinausfahren, wozu sie größere Trawler benötigen, die ihnen wie-derum hohe Schulden verursa-

Da ist es schon leichter, mit Moskau zusammenzuarbeiten oder illegal in sowjetischen Gewässern zu fischen oder Seetang zu ernten. Dies zweite wiederum ist aber sehr gefährlich, "Seit Kriegsende sind 13 776 unserer Fischer von den Russen eingekerkert worden", sag-te Muto, "zur Zeit sind sieben in sowjetischer Haft." Einer, der das mitgemacht hat, berichtete mir, daß dies keineswegs ein harmloses Erlebnis sei. Der Mann, ein Vater von drei Kindern, war zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden, die er in Sibirien absitzen mußte. Dort hatte er für einen Lohn von umgerechnet 300 Mark im Monat Handschuhe und .Taschentücher zu zu nähen; 200 Schnauztücher am Tag waren das Soll.

"Es war schon schlimm genug, daß ich meiner Familie nur belanglose Briefe schreiben durfte, am schlimmsten war jedoch das Essen, das ich noch dazu aus meinem Lohn bezahlen mußte: Schwarz-

brot, Reis und eine eklige Suppe aus Fisch, Kartoffeln und Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Anfangs wur-de der Fischer jeden Tag eine Stunde lang verhört. Dabei

Photos von Demonstranten. Politikern und anderen prominenten Personlichkeiten Hokkaido vorgelegt. Das wa-ren Bilder, die eindeutig von Kollaborateuren der Russen aufgenommen worden waren.

Bilder, die dem Vernehmen nach auch die Patroullenbooder Roten Marine mit sich führen. Wer anhand dieser Photos

als Aktivist in

der Bewegung für die Rückga-be der "nördli-

chen Territorien" identifiziert! wird, muß mit einer härteren Strafe rechnen. Wer sich aber andererseits als Mitglied der "Gesellschaft für japanisch-sowjetische Freund-schaft" ausweist, dem kann es pas-

schait ausweist, dem kann as pas-sieren, daß die Russen ihm die üppigsten Fanggründe zeigen "In Nemuro", so erzählte mir ein japanischer Journalist, "gibt es fünf oder sechs Trawlerkapitäne, die ständig mit den Russen in Kontakt sind und die nördlichen Territorien auch häufig besuchen. Ihre Kutter dienen als Mutterschiffe für Fangliotten von je 50 bis 60 Boo-ten, die in sowjetischen Gewässern operieren dürfen. Ihre Besatzungen müssen sich natürlich erkennt-lich erweisen, einmal, indem sie für die Freundschaft mit Moskau agitieren und zum anderen, indem sie knipsen oder ihre Frauen und Freundinnen knipsen lassen." Sie müssen ihre Kameras aber

keineswegs nur auf Demonstranten richten, sondern auch auf loh-nendere Objekte, die zu photogra-phieren wahrscheinlich in jedem anderen Lande streng verboten ist. Während meines Besuches in Nemuro wurde gerade ein prominen-ter Schiffseigner festgenommen. In seinem Haus fand die Polizei nicht nur ein komplettes Photolabor, sondern auch Aufnahmen von dem japanischen Torpedoboot-Stützpunkt Yoichi in Hokkaido. Anderswo wäre er wahrscheinlich einer langen Gefängnisstrafe si-cher gewesen. Hier aber konnte er nur mit einer Geldstrafe belegt werden, weil er ein Boot widerrechtlich unter dem Namen eines Strohmannes registriert hatte. Für die offensichtliche Spionage aber ging er straffrei aus, weil Spionage in Japan nicht verboten ist.





mit Bundesobligationen. Sie sind eine vor-

teilhafte Geldanlage. Ausgestattet mit guten festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer Laufzeit von 5 Jahren.

Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein ertragreiches, klar überschaubares Wertpapier. Bei Geldbedarf können Sie Bundesobligationen zum Tageskurs wieder verkaufen. Neuausgegebene Bundesobligationen bekomgebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100, – DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken. Übrigens können Sie Bundesobligationen auch verschenken. Hierfür gibt es einen besonderen Geschenkbrief. Fragen Sie Ihr Kreditinstitut nach Bundesobligationen. Oder senden Sie den Coupon ein.



<u>7,5</u>0% **Nominalzins** Ausgabekurs 99,00% Rendite 7,75% Laufzeit 5 Jahre heutiger Stand

COUDON bitte einsenden an: Informationsdienst für Bundeswertpapiere

Postfach 23 28, 6000 Frankfurt 1 Schicken Sie mir Ihren Informationsprospekt

□ohne Geschenkbrief für Bundesobligationen.

Name Straße

PLZ/Ort

001/2-19

# Auftrag für Verhandlungen über Namibia

GITTA BAUER, New York Der Weltsicherheitsrat hat UNO-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar beauftragt, Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Na-mibia und die baldige Unabhängigkeit des von Südafrika verwalteten Territoriums zu führen. In einer einstimmig verabschiedeten Resolution werden Perez de Cuellar drei Monate Zeit gegeben, um dem Sicherheitsrat über den Ausgang seiner Gespräche mit Südafrika und der namibischen Unter-grundbewegung Swapo zu berich-

Die Resolution ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen zwischen Vertretern der westlichen Kontaktgruppe – USA, Großbri-tannien, Frankreich, Kanada und die Bundesrepublik Deutschland – und den Außenministern der "Frontstaaten" Tansania, Sambia, Zimbabwe, Angola, Botswana, Moçambique sowie Nigeria.

US-Außenminister Shultz nutzte einen Kurzaufenthalt in der vergangenen Woche in New York zu Gesprächen mit den Schwarzafrikanern sowie Swapo-Chef Sam Nujoma. Die ursprüngli-che Forderung der Swapo nach Androhung von Sanktionen gegen Südafrika wurde daraufhin fallen-

In der fünftägigen UNO-Debatte waren Delegierte von 66 Ländern zu Wort gekommen. Auch Südafri-, vertreten durch seinen neuen UNO-Botschafter Kurt von Schirn-ding, hatte Gelegenheit, seinen Standpunkt darzulegen. "Wir sind für die Verwirklichung der Resolution 435 des Sicherheitsrats, aber wir lassen uns nicht unter Zeitdruck setzen oder einschüchtern". stellte von Schirnding klar.

Die Bundesrepublik hatte Verständnis für die Haltung der Frontstaaten bekundet. Die Resolution zeige, so Botschafter Günther van Well, "daß die Frontstaaten sich durchgesetzt haben mit ihrer Bereitschaft zur Fortsetzung von Verhandlungen". Es sei keiner radikalen Gruppe gelungen, sie von die-sem Weg abzubringen.

Swapo-Chef Nujoma äußerte auf einer Pressekonferenz Befriedigung über die Resolution. Er werde mit Generalsekretär de Cuellar kooperieren, gleichzeitig jedoch



den bewaffneten Kampf in Namibia intensivieren, sagte der Guerrillaführer. Einen Widerspruch zwischen diesen beiden Absichten sieht Nujoma nach eigener Darstel-

### Computer-Lieferung beschlagnahmt

rtr, London Der britische Zoll hat eine falsch deklarierte Lieferung von Computern in ein nicht genanntes Ost-blockland beschlagnahmt. Ein Sprecher der Zollverwaltung sagte gestern, die beiden Computer-Sy-steme im Wert von rund 200 000 Pfund (etwa 800 000 Mark) seien als Satzmaschinen deklariert am 19. Mai auf einem Lastwagen in Dover entdeckt worden. Die Lieferung sei für Osteuropa bestimmt gewesen. Der Sprecher wollte jedoch weder das Bestimmungsland noch die Herkunft der Lieferung nennen. Wie andere NATO-Staaten untersagt auch Großbritannien den Export bestimmter hochentwickelter Technologie in Ostblockstaaten.

### **CSSR:** Geistliche appellieren an Husak

Eine Gruppe römisch-katholi-scher Geistlicher und Laien hat den tschechoslowakischen Staatsund Parteichef Husak in einem offenen Brief aufgefordert, der Ver-folgung von Gläubigen durch die Sicherheitskräfte Einhalt zu gebie-ten. In dem auch in Wien veröffentlichten Schreiben hieß es, bei Polizeirazzien am 27. März seien in zwölf Städten der Slowakei und in mehreren Orten Böhmens Wohnungen aktiver Katholiken durch-sucht worden. Acht Personen seien noch in Haft. Diese Verfolgung werde die christlichen Orden "nicht auslöschen, sondern dem Staat schaden, der sie verfolgt".

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 385.00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mal-ling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

# Warum die SED ihre Mark in Zürich verhökert

Deim Honecker-Vogel-Treffen Bkam wieder jener mysteriöse Vorgang zur Sprache, den selbst die Bevölkerung in der DDR" nicht begreift. Gemeint ist die Kaufkraftparität von Ost- und Westmark im Devisenhandel. Seit Westmark im Devisennandel. Seit langem wird die "DDR"-Mark mit 20 Pfennig (West) gehandelt, obwohl Berechnungen aus der Bundesrepublik auf ca. 81 Pfennig kommen, was die Binnenkaufkraft betrifft. Ost-Berlin rechnet noch großzügiger; denn auf der Basis eines "DDR"-Warenkorbes soll die eigene Landeswährung 1,30 DM wert sein, vor allem wegen extrem niedriger Mieten und billiger Grundnahrungsmittel. Doch hier beginnt das eigentliche Problem. Die Mark der "DDR" ist eine reine Binnenwährung. Wenn sie frei gehandelt wird, entsteht der

Kurs nun einmal aus Angebot und Nachfrage. Demzufolge müßten fünfmal mehr "DDR"-Mark ange-boten werden als nachgefragt wird, und das ist in der Tat die konkrete Hans-Jochen Vogel kann man

das nicht einmal übelnehmen, wenn er sich da nicht auskennt. Er fährt schließlich etwa vierteljährlich hinüber, um Land und Leute erst einmal kennenzulernen, wie er zugibt. Allerdings, wenn er Erich

HANS-R. KARUTZ, Berlin

Das Bundeskabinett zog gestern

durch eine Millionen-Zusage die

Bremsschuhe für die Einrichtung

einer weltstädtisch schnellen und

komfortablen S-Bahn in West-Ber-lin von den Schienen. Bis 1987 ste-

hen zunächst 253 Millionen Mark

für Waggonkaufe, neue Bahnhöfe

und als Betriebskostenzuschuß be-reit. Erst Ende Juni beginnt der eigentliche Kraftakt langer Ver-handlungen mit Ost-Berlin: Die

"Deutsche Reichsbahn", Betreiber der Bahn auch im Westen, muß zustimmen, ihren Betrieb zugun-

sten einer neuen West-Gesellschaft

einzustellen. Die "DDR" macht da-

bei ein Geschäft – sie braucht künf-

tig nicht mehr jährlich 100 bis 120

Millionen D-Mark für nur noch

9000 West-Passagiere täglich aus-

Zwei Jahre dauernde, äußerst

zähflüssige und angesichts leerer Bonner Kassen in den rheinischen

Ministerien ohne Begeisterung ge-

führte Gespräche zwischen dem

Senat und der Bundesregierung

fanden gestern ihren erfolgreichen Abschluß.

Von den jetzt noch von der Ost-

"Reichsbahn" unterhaltenen 74 S-Bahn-Kilometern bleiben zwar

im neuen Schmalspur-Netz - die

WELT berichtete es schon am 9.

meter übrig, aber die westliche Sei-

te will alle 145 Kilometer Schienen-

stränge unter ihre Regie bringen -

Steigende Bundeszuschüsse

Als Väter des erfolgreichen poli-

tischen Einstiegs in das S-Bahn-Projekt können sich vor allem Ri-

chard von Weizsäcker, seine Sena-

toren Rupert Scholz (Bund) und Gerhard Kunz (Finanzen) sowie

Staatssekretär Peter Lorenz be-zeichnen Weizsäcker setzte bei ei-nem S-Bahn-"Gipfel" am 2. Febru-

ar im Bundeskanzleramt gegen-

über einem noch nicht völlig über-

zeugten Helmut Kohl das grund-

durch. Letzten anhaltenden Wider-

stand brach er vor kurzem in einem

Spitzengespräch mit Gerhard Stol-

Staatssekretär Hans Otto Bräu-

tenberg. Die Regelung sieht vor

sätzliche Ja der Bundesregierung

Weizsäcker konnte den Bundeskanzler überzeugen

liche Notwendigkeit eines höheren Zwangsumtauschsatzes derart ahnungslos wiedergibt, dann muß dem Mann geholfen werden. Honecker hat die Ende 1980 dra-stisch erhöhten Mindestumtauschbeträge auf eine Art und Weise begründet, die ihm möglicherwei-se sogar die eigenen Genossen übelnehmen. Denn wer innerhalb einer Woche die eigene Landes-währung derart beklagt, einmal ge-genüber einer japanischen Zeitung, sodann gegenüber Hans-Jo-chen Vogel und dabei auch noch

les andere zusammengenommen. Die Mär vom Klassenfeind

die Bundesrepublik verantwort-

lich macht, der schädigt die eigene Währung im Ausland mehr als al-

Honecker muß deshalb von weitergehenden Überlegungen ausge-gangen sein, als er die höheren Zwangsumtauschsätze mit erheblichen illegalen Geldbewegungen begründete. Er meinte damit die illegale Ein- und Ausfuhr von "DDR"-Mark durch Besucher aus der Bundesrepublik, die Ost-Berlin finanziell schädige. Das ist die alte Mär vom Klassenfeind, der für die wirtschaftlichen Probleme der "DDR" verantwortlich sein soll. Sie lief schon vor dem Mauerbau um, jetzt tischte sie Honecker wie-

tigam verhandelt nach dem ab-

schließenden Votum der Alliierten Ende Juni mit dem "DDR"-Chef-

Devisenunterhändler Alexander Schalck-Golodkowski über das grundsätzliche Übernahme-Prin-

Danach führen Senats-Experten

mit Ostberliner Fachleuten die ei-

Der Bund schießt neben der für 1984 mit 10,920 Milliarden Mark

(Berlin will 40 Millionen mehr) be-

messenen Bundeshilfe weitere 37

Millionen Mark für die S-Bahn zu.

Die Summen steigen bis 1987 auf jeweils 63 bis auf 90 Millionen.

• Die eigentliche Bahn-Renovie-

rung muß der Senat allerdings aus

den jährlich vom Bund überwiese-nen 160 Millionen Mark bestreiten,

die jedoch auch für den U-Bahn-

Leistung und Gegenleistung

Bonn knüpft an seine Zustim-

mung bestimmte Bedingungen. So heißt es unter der Ziffer V der

Kabinettsvorlage in mehreren Punkten: "Die Rechte und Verant-wortlichkeiten der Alliierten blei-ben unangetastet. Die DDR darf

keine Rechte oder Zuständigkei-

ten erhalten, die ihr nicht zustehen. Unter Beachtung dieser Maßregeln

triebsanlagen auf eine westliche

Betriebsgesellschaft übergehen zu

Kine film Staatssekretär Bräuti-

gam vorgegebene "Gesprächsli-nie" enthält nach Informationen

der WELT erstmals in innerdeut-

schen Verhandlungen nach dem

Regierungswechsel ausdrücklich die Formel von "Leistungen und

Gegenleistungen. Das Bonner Entgegenkommen, Ost-Berlin das S-Bahn-Defizit abzunehmen, sei

trotz großer finanzieller Proble-

me" als ein Zeichen zu werten, daß

Bonn an der Entspannungspolitik

Bislang ist offen, mit welcher Marschroute die Ostberliner Seite

die Unterredungen beginnt. Etwai-ge eigene Geldforderungen der "DDR" würden die Verhandlun-

gen binnen kurzem scheitern las-

strept

Weiterbau reichen müssen.

gentlichen Detail-Gespräche.

fe die "DDR" durch den kapitalistischen Westen ausgeplündert wird. Das soll heißen, daß doch niemand gegen höhere Umtauschsätze sein könne, wenn Ost-Berlin sich nur das zurückhole, was Besucher aus der Bundesrepublik hinaustragen. Die Wahrheit erhellt schlagartig, für wie dumm die SED-Führung nicht nur die eigene Bevölkerung hält und wie sie führende SPD

Mitglieder einordnen zu können glaubt. Denn für den schlechten Wechselkurs der "DDR"-Mark ist allein die Regierung in Ost-Berlin erantwortlich. Die Notenbank der "DDR" fährt regelmäßig ganze Lkw-Ladungen druckfrischen Papiergeldes nach Zürich und verhökert dort die

landeseigene Mark sogar für weni-ger als 20 Pfennig (West). Außerdem tauschen volkseigene Betrie-be in Zürich kofferweise Papiergeld der "DDR", um in den Besitz von Devisen zu kommen. Gelingt dies nicht, verursacht ein fehlen-des Ersatzteil oder ein geringer Rohstoffengpaß Produktionsausfälle im Wert von Millionen. Die Generaldirektoren der Kombinate schauen über diese illegalen Praktiken ebenso hinweg wie die Ost-berliner Parteizentrale. Hinzu kommen die Osteuropäer; auch sie tragen die wertlose "DDR"-Papier-

Die eigene Bevölkerung jedenfalls ist absolut unschuldig, und was Besucher aus der Bundesrepublik hinaustragen, macht besten-falls einen Bruchteil dessen aus, was Ost-Berlin selbst in Umlauf bringt. So kommt ein Kreislauf zu-stande, der relativ stabil ist und funktioniert. Wenn die "DDR" in Zürich eine Milliarde ihrer Mark wechselt, löst sie knapp 200 Millio-nen harte DM ein. Sie braucht sie dringend; denn bei 26 Milliarden DM Schulden im Westen werden permanent Zinsen und Tilgungen fällig.

Stümperhafte Kurspflege

Dennoch ist diese Praxis für die DDR"-Wirtschaft durchaus lukrativ. Ost-Berlin tauscht harte Devisen ein, rund 200 Millionen Ostmark, die mit Waren abzudecken sind, fließen zurück, und so schließt sich der Geldkreislauf. Denn flösse noch weniger oder gar nichts zurück, dann wäre der Devisenmarkt ja sehr schnell übersättigt; der Ostmarkkurs müßte dann noch weiter sinken oder gar zusam-menbrechen. Ost-Berlin pflegt deshalb den Kurs der eigenen Mark durchaus, allerdings eher wie ein stümperhafter Kleingärtner. Soweit der eher peinliche Sach-

Politik hineingezogen wird, dann lediglich deshalb: Öst-Berlin ist es leid, ständig mit der Zurücknahme der überhöhten Zwangsumtauschsätze belästigt zu werden. Die "DDR"-Regierung versteckt sich hinter finanztechnischen und währungspolitischen Gründen, für die man andernorts ein klares Wort hat: Devisenmangel. Erst wenn sich hier eine positive Entwicklung ergābe, so meint Hans-Jochen Vo-gel, könne dies niedrigere Um-tauschsätze zur Folge haben. Da kann er bis zum Sankt-Nimmerleinstag warten. Der "DDR"-Devi-senmangel wird in den achtziger

Jahren chronisch sein. Das eigentliche Ziel jedoch, das Ost-Berlin anpeilt, ist etwas völlig anderes. Die Regierung will und muß im westlichen Ausland eigene Geschäftsbanken gründen, da sie anders weder aus der Misere des Außenhandels noch aus dem Strudel der Westverschuldung berauskommt. Dazu ist sie aus eigener Kraft nicht in der Lage. Deshalb braucht sie die Hilfe der Bundesrepublik. Die Unterstützung aber möchte sie mit der Zurücknahme der überhöhten Zwangsumtauschsätze gewissermaßen "ködern"; sie weiß, wie großen Wert Bonn darauf legt. Das war die Botschaft, die Honecker dem Bonner Oppositionsführer mit auf den Weg gab.

# Rechtspfleger: Kein Urteil per Knopfdruck

H.-H. HOLZAMER, Hannover In vier Arbeitskreisen befalte-sich der 25. Deutsche Rechtspile. sich der 25. Deutsche Rechtspile-gertag gestern in Hannover mit Fragen des Erbrechtes, des Einsat-zes von EDV im Gericht, mit dem Insolvenzrecht und mit Vorschlä-gen zur Entlastung der Justiz. Bei der Reform des Erbrechtes geht es den Rechtspflegern vor allem o um, die Position des überleben um, die Position des überlebenden Ehegatten zu verbessern. Nach dem geltenden Gesetz erhält er die Hälfte des Nachlasses, wenn er mit seinem Partner in der sogenanden Zugewinngemeinschaft lebte. Hat ten sie bei der Eheschließung Gütertrenmung vereinbart, erhält er nur ein Viertel. Diese Regelung erscheint den Rechtspflegern in den scheint den Rechtspflegern in den Fällen besonders unsinnig zu sein, wo die Ehe kinderlos geblieben ist und der Nachlaß an entfernte Ver-wandte abfließt. Heinz Oestreich, Stellvertreten-

der Bundesvorsitzender der Rechtspfleger und Vorsitzender des Landesverbandes Niedersach-sen, sieht die heute als falsch empfundene Regelung des Gesetzes in den Vermögensverhältnissen be-gründet, wie sie früher einmal ge-geben waren. Heute wohne nicht mehr die Großfamilie zusammen und erarbeite gemeinsam den Besitzstand, sondern das junge Ehe-paar stelle sich alsbald auf eigene Füße. Daher, so Oestreich au WELT, tendierten die Beratungen des erbrechtlichen Arbeitskreises dahin, dem Gesetzgeber eine Re-form mit dem Ziel vorzuschlagen, daß der Überlebende einer kinderlosen Ehe alles bekommen solle. Diese Regelung, wurde sie Gesetz, ähnelte weitgebend einer heute oft gewählten Testamentsform im Berliner Testament. In ihm setzen beide Ehegatten den jeweils Überlebenden zum Alleinerhen ein Die lebenden zum Alleinerben ein. Dieser soll dann von den Kindern be-

erbt werden. Bei der Einführung der Daten-verarbeitung in die Gerichte soll das nicht, wie Oestreich betonte, darum gehen, "Urteile per Knopf-druck" zu produzieren. Es könnte damit aber viel Schreibarbeit gespart werden. So könne der Computer schneller Terminübersichten oder Ladungen fertigen; auch Formulare würden schneller am Sichtgerät ausgefüllt und dann ausge-fertigt. Es geht den Rechtspflegen bei ihren Beratungen in Hannover vor allem auch darum, Befürchtungen zu zerstreuen, die "Einzelfallgerechtigkeit" könnte durch eine automatisierte Entscheidungsfällung" abgelöst werden. Oestreich: "Das Denken bleibt im Kopf", aber langwierige und ständig zu wieder-holende Texte sollen die Maschi-

Bei den Beratungen zum Insol-venzrecht geht es um die Reform von Konkurs- und Vergleichsordnungen. Hier laufen zur Zeit sämtliche von Juristen angestellte Überlegungen weitgehend in die gleiche Richtung. Wie die vom Bundesjustizminister eingesetzte sei, durch das Bemühen zu ersetzen, das Unternehmen am Leben

nen selbst schreiben.

zur erhalten. Kontrovers geht es in dem Ar-beitskreis zu, der sich mit der Ent-lastung der Gerichte befaßt. Eine Gruppe tendiert dahin, nicht weiter als bisher durch Gesetz gere gelt, in Bereiche eindringen zu wol-len, die bislang den Richtern über-lassen sind. Ihnen ist die Vorstelhing eines Rechtspflegers, der als Richter Urteile, wenn auch nur in geringfligigen Streitsachen, fällt, der in mundlicher Verhandlung Vergleiche oder Klagerücknahmen vermittelt, eine zu gefährliche Vor-stellung angesichts einer auf ihren Besitzstand pochenden Richter-schaft. Andere sind da unbefange-ner, verweisen auf ihre juristische Qualifikation und auf die Notwendigkeit einer nicht bloß kosmeti-

### Gemeinsame Umweltpolitik "Die Vertreibung Bonn gibt grünes Licht historisch "zur Zeit illusorisch" für Berliner S-Bahn aufarbeiten"

dpa/AP, Bonn/Warschau Bundesinnenminister Zimmer-mann (CSU) tritt im Interesse der geschichtlichen und politischen Bewußtseinsbildung für eine gründliche historische Aufarbeitung der Vertreibung von Millionen von Deutschen aus dem Osten ein. In einer Sendung des Bayerischen Rundfunks sagte Zimmermann, er halte es für verhängnisvoll, wenn in der notwendigen zeitgeschichtlichen Diskussion über Massenverbrechen während des Zweiten Weltkriegs dieser Aspekt ausgespart oder nur am Rande er-

wähnt werde. Die Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat sei ein Ereignis von weltgeschichtlicher Tragweite. Der gewaltige Exodus von mehr als 15 Millionen Menschen habe die Landkarte Europas politisch und ethnografisch von Grund auf verändert. Mehr als zwei Millionen Frauen, Männer und Kinder seien bei Flucht und Vertreibung umge-kommen, viele Menschen seien Opfer "grausamer, ja grausiger

Verbrechen" geworden. Gemessen an ihrem Ausmaß und ihrer Auswirkung habe diese poli-tische und menschliche Katastrophe bis heute im Ausland nur geringe Beachtung gefunden, sagte Zimmermann. Viel unverständli-cher sei es noch, daß die Geschehnisse auch in der Bundesrepublik Deutschland im Schulunterricht, in den Medien und in der Geschichtswissenschaft relativ wenig behandelt würden.

Der Minister betonte, es gehe nicht darum, politische und mora-lische Schuld gegenseitig aufzu-rechnen. Eine verantwortungsbewußte Bearbeitung des Themas Vertreibung und Vertreibungsverbrechen brauche auch nicht den Vorwurf zu scheuen, sie werde das Verhältnis zu anderen Staaten, ins-besondere im Ostblock, belasten und Entspannung verhindern.

Warschau hat förmlich gegen Äußerungen des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen. Heinrich Windelen, protestiert, der von "Verbrechen" gesprochen hat-te, die bei der Vertreibung von Deutschen aus den heute polnischen Ostgebieten begangen wor-den seien. Die Protestnote wurde dem Bonner Botschafter in Warschau, Horst Röding, vom Staatssekretär im polnischen Außenmi-nisterium, Ernst Kucza, übermit-

Berliner Wissenschaftler: Bonn soll EG-Vorreiter sein

F. DIEDERICHS, Berlin Auf dem Gebiet der Luftreinhalte-Politik ist im Bundesgebiet seit 1970 kein nennenswerter Erfolg" zu verzeichnen. Diese düstere Bi-lanz zogen gestern Experten des Wissenschaftszentrums Berlin, als sie die Ergebnisse des umfangrei-Forschungsprojektes Schwachstellen der Luftreinhalte-Politik" vorstellten. In der von der Deutschen For-schungsgemeinschaft (DFG) finan-

zierten Studie, die sich auf die für die Luftqualität maßgeblichen Schwefeldioxyd (SO)-Immission bezieht und Vergleiche mit weite-ren EG-Mitgliedsländern vornimmt, kommen die Umweltforscher zu dem Resultat: Die Gesammenge des belastenden SO-Ausstoßes ist zwischen 1970 und 1980 gleichgeblieben. Mit Verbesserungen lokaler Immissionsbelastungen sei häufig "nur eine weit-räumige Schadstoffverteilung erzielt" worden. Diese Problemverschiebung, zu der auch die "Hochschomsteinpolitik" der Umweltbehörden beigetragen habe, sei im wesentlichen dafür verantwortlich, daß das Waldsterben nun auch in industriefernen Regionen auftrete. Ein weiteres Fazit der Untersuchung des "Internationalen Insti-tutes für Umwelt und Gesellschaft" im Wissenschaftszentrum: Der beträchtlich höhere Aufwand Reinhaltung Bundesrepublik hat nicht zu entsprechend größeren Erfolgen im Vergleich zu den "schlichteren" Umweltpolitiken anderer europäischer Staaten geführt. "Man hätte

### mierte ein Institutssprecher. Verwaltungen überfordert

die derzeit schlechte Immissionssi-

tuation in Deutschland auch preiswerter haben können", resit-

Die "wesentlichen Gründe" für die ihrer Meinung nach meffiziente und unzureichende Umweltpolitik sehen die Forscher des Wissen-schaftszentrums in zu aufwendigen Verwaltungsmaßnahmen, die aus der Fülle der Vorschriften im Bereich der Luftreinhaltung resultieren. Die Verwaltungen seien besonders da überfordert, "wo es um die Durchsetzung neuester Techni-ken geht". Zudem nehmen die Entwicklung und Anwendung von sogenannten "Vermeidungstechni-

ken" wie der Rauchgasentschwefe lung in Kraftwerken in Deutschland bisher einen "eher lethargi-schen Verlauf".

Obwohl die Bundesrepublik über ein hochmodernes Immissionsmeßnetz verfüge, kritisieren die Wissenschaftler, werde dieser Vorteil zur Aufdeckung von Problemsituationen "nur unzurei-chend genutzt". Durch eine bestimmte Auswahl von Meßorten würden vielmehr in einigen Fällen reale Schadstoffbelastungen der Luft \_weggemessen".

Nur "symbolische Politik"

In der Bilanz heißt es weiter, auch die im Rahmen des Projektes untersuchten europäischen Län-der wie Frankreich, Italien, Groß-britannien, die Niederlande und die Schweite seine unseht die Schweiz seien "keine umwelt-politischen Musterknaben". Auch dort sei - mit Ausnahme der Niederlande - der umstrittene Bau hoher Schornsteine ein wesentliches Element bei der Verbesserung der Luftsituation in Ballungsräumen. Von den EG-Mitgliedsländern könne derzeit keine begründete Hoffmung auf eine Eindämmung der weiträumigen Luftverschmut-zung durch Regelungen auf EG-Ebene ausgehen, stellen die For-scher weiter fest. Eine gemeinsame Umweltpolitik sei aufgrund der unterschiedlichen Problem- und sorisch". Dies sei besonders deshalb "ein deprimierendes Ergebnis", weil gerade von der Bundes-regierung eine stärkere Einschal-tung der EG als grundlegende Voraussetzung zur Lösung des SO-Problems angesehen werde. Die bisherige Luftreinhalte-Poli-tik in der EG sehen die Berliner Wissenschaftler als "symbolische

Politik", bei der angemessene Maßnahmen nicht ergriffen worden seien. Die Bundesrepublik sollte hier "Vorreiter" sein, um mit "nationalen Alleingängen" in der Umweltpolitik "den in aller Regel Imwenpolink "den in aller kegel langwierigen Entscheidungsprozeß der EG-Institutionen zu beschleunigen". Umweltpolitische Schrittmacherregeliungen wie die Verordnung zum Schwefelgehalt im leichten Heizöl seien bisher noch immer "Vitaminspritzen" für die EG-Ilmweltpolitik die EG-Umweltpolitik gewesen. Seite 9: Schlechte Zensuren schen Justizreform.

### Eine junge Garde übernimmt bei der FDP das Regiment "Operation Blutauffrischung" bei den Freien Demokraten / Sechs von elf Landesvorsitzenden wurden seit dem Bonner Wechsel ausgetauscht Genscher. Er hatte vorzeitig - und Bundestagswahlen mit seinem

STEFAN HEYDECK, Bonn Nach dem politischen Neubeginn in Bonn haben die Freien De mokraten in den vergangenen Mo-naten auch in den Ländern einen personellen Wechsel eingeleitet. In sechs der elf Landesverbände wurden bereits die Vorsitzenden ausgetauscht. In einem weiteren, in Rheinland-Pfalz, wird in den nächsten Wochen ein neuer Landeschef gewählt. Hinter dieser "Operation Blutauffrischung" steht einerseits, daß etliche der Abgelösten minde-tens Verbehalte gewanden Facilier stens Vorbehalte gegen den Koali-tionswechsel hatten. Andererseits wollen die Liberalen so ihr Verbleiben beziehungsweise ihre Rückkehr in die Landesparlamente sicherstellen. Denn ihr Kampf ums Überleben ist noch lange nicht zu Ende

Unter den Landeschefs dominieren inzwischen klar die End-Drei-Biger und Anfang-Vierziger. Im Thomas-Dehler-Haus wird nicht ausgeschlossen, daß aus ihren Reihen eines Tages der Nachfolger von Parteichef Hans-Dietrich Gen-scher und die künftige Führung der Bundes-FDP hervorgehen. Voraussetzung ist allerdings, daß sich die Neuen innerhalb der auf gut 80 000 Mitglieder geschrumpften Partei profilieren und den Li-beralen mindestens in den Ländern zu vorzeigbaren Erfolgen ver-

Als erster der "jungen Generation" steht Wolfgang Gerhardt bei den hessischen Landtagswahlen im September vor dieser Bewährungsprobe. Eine neuerliche Niederlage des von dem 40jährigen seit November geführten Landes-verbandes würde aller Wahrscheinlichkeit nach auch Auswirkungen auf die Bundespartei haben. Nicht zuletzt deshalb will die gesamte Bonner FDP-Spitze dem noch relativ unbekannten Spitzenkandida-ten massive Unterstützung geben.

Mit 35 Jahren ist gegenwärtig Rechtsanwalt Manfred Brunner der jüngste der sogenannten Kurfürsten. Er hatte vor gut einem Monat den bayerischen FDP-Vorsitzenden Josef Ertil abgelöst. Be-reits bei den Wahlen der Beisitzer zum Bundesvorstand auf dem Berliner Parteitag im November hatte Brunner auf dieser Liste das fünftbeste Ergebnis erzielt. Allerdings muß er sich genauso wie Gerhardt mindestens bis zu den nächsten Wahlen im Freistaat auf die außerparlamentarische Opposition be-

Der "größte prominente Liberale" kommt aus Berlin

Vor diesem Problem steht auch der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Jürgen Möllemann (37). Er leitet seit April die nordrhein-westfälische FDP und damit den größten Landesverband der Liberalen. Möllemann, der nicht zuletzt durch wiederholte lautstarke Erklärungen und spektakuläre Wahlkampfaktionen bundesweit bekannt wurde, gilt als enger Vertrauter von .

damit unplanmäßig - Burkhard Hirsch abgelöst. Dieser war wegen mangelnder Unterstützung durch die Basis nach dem Koaliti-onswechsel zurückgetreten und will sich jetzt schwerpunktmäßig als Bonner Abgeordneter der Bundespolitik widmen.

Auch Berlins FDP-Chef Walter Rasch hat bei den Freien Demokraten bereits einen Namen. Das nicht nur deshalb, weil der 41jährige mit 1,96 Metern der "größte prominen-te Liberale" ist. Vielmehr hatte der ehemalige Schulsenator, der neben Genscher auch von Alt-Bundespräsident Walter Scheel gefördert wird, auf dem Bundesparteitag zur allgemeinen Überraschung bei den Vorstandswahlen den damaligen Rerliner Landeschef Jürgen Kunze in einer Kampfabstimmung klar geschlagen. Inzwischen hat der als gemäßigt geltende Rasch auch die Nachfolge des vehementen Gegners des Bonner Bündniswechsels, Kunze, angetreten. Er bemüht sich, die Berliner FDP wieder auf einen einheitlichen und geschlossenen Kurs zurückzuführen.

Erhebliche Sorgen haben die Freien Demokraten in Schleswig-Holstein und Hamburg, die nicht mehr in den Landesparlamenten vertreten sind und ebenfalls erst vor kurzem ihre Vorsitzenden austauschten. Nach dem Desaster bei den Kieler Landtagswahlen - die FDP hatte dort im Gegensatz zur Bundespartei zeitgleich eine Koalitionsaussage zugunsten der SPD

gemacht - trat Uwe Ronneburger zurück. Für ihn rückte als "Kom-promißkandidat" Werner Zywietz (43) nach. Ihm wurde vom rechten Flügel der 38jährige Klaus-Dieter Zumpfort zumindest bis auf weiteres als Stellvertreter zur Seite

Morlok wird eine weitere Karriere in Bonn zugetraut

Als ältester der "neuen Garde" wurde mit 62 Jahren Peter-Heinz wurde mit 62 Jahren Peter-Heinz Müller-Link Vorsitzender der Hamburger FDP. Er folgte Klaus Brunnstein, dem es nach dem Weg-gang von Helga Schuchardt als "Eingreifreserve" trotz aller Kraft-anstrengungen nicht gelungen war, bei den Dezember-Wahlen die FDP in die Bürgerschaft zurückzu-führen.

Noch völlig offen scheint gegenwärtig, wer den verwaisten Vorsitz in Rheinland-Pfalz übernimmt. Nachdem bei den vergangenen Landtagswahlen die Liberalen mit ihrem Spitzenkandidaten Hans-Günter Heinz an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, werden die Bundestagsabgeordneten Helmut Schäfer (50) und Wolfgang Rumpf (47) als mögliche Anwärter für die-sen Posten gehandelt.

Derartige Sorgen gibt es bei den "alten" Landeschefs zur Zeit nicht. Im Gegenteil: So erzielte Jürgen Morlok, gerade 38 Jahre zit und seit 1978 Vorsitzender der badenwürttembergischen FDP, bei den

mokraten im Vergleich das beste Ergebnis. Außerdem wird Morlok als einem der drei Genscher-Stell-vertreter eine weitere Karriere auch in Bonn zugetraut. Als ebenfalls unumstritten gilt der seit fast 13 Jahren amtierende saarländi-13 Jahren amtierence statistische Landeschef Werner Klumpp, der als erster eine Koalition mit der CDU nach 1969 eingegangen war. Sein niedersächsischer Kollege Sein niedersächsischer Kollege Hinrich Jürgens, seit 1978 Landes-vorsitzender, hatte in jüngster Zeit interne Spannungen ausgeräumt. Dazu war es wegen seiner Funk-tion als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und seines Dop-pelmandats im Europa- und Landesparlament gekommen. Als Jürgens nach intensiven Gesprächen einen stufenweisen Selbstverzicht signalisiert hatte, meinte ein Vorstandsmitglied in Hannover zum neuen Selbstverständnis der Libe-ralen: "So einfach ist das." Ganz so einfach ist für den FDP. Landes-"Oldie" Horst Jürgen Lah-mann die Zukunft noch nicht, Lahmann ist zwar nach Klumpp dienstältester Vorsitzender in Bremen (seit 1974) und wie dieser Präsidiumsmitglied der Bundespartei. Er war sogar auf dem kontroversen Berliner FDP-Kongreß vorübergehend als Genscher Stellvertreter nicht nur im Gespräch Doch Lahmann steht jetzt vor der Anfgabe, seiner Partei das Verbleiben in der

Bürgerschaft zu sichern. Denn in Bremen wird wie in Hessen im

September gewählt.

Landesverband für die Freien De-

Kohl: Mehr Geld für EG nur bei Sparprogramm

BERNT CONRAD, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl besteht darauf, daß eine Aufstockung der Einnahmen der Europäischen Gemeinschaft nur dann in Frage kommt, wenn sich die EG-Partner für die kommenden Jahre auf ein rigoroses Sparprogramm einigen. Da auch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher von diesem Zusammenhang ausgeht, kann nach Angaben aus Bonner Regierungskreisen nicht von einer Kontroverse zwischen Kohl und Genscher über die EG-Finanzierung gesprochen werden. Der FDP-Politiker Martin Bangemann hatte am Dienstag in Du-blin die Existenz einer solchen Kontroverse angedeutet. Er kriti-sierte die Rede des Kanzlers auf dem Kölner CDU-Parteitag, in der Kohl den Vorschlag der EG-Kom-mission zur Erhöhung der Pflicht-beiträge an die Gemeinschaft von 1,0 auf 1,4 Prozent abgelehnt hatte.
Auch in der Bundeshauptstadt hatte die negative Außerung des
Kanziers auf dem CDU-Parteitag Aufzers auf dem CDU-Fatetas Aufzehen erregt, nachdem zuvor in Brüssel eine fiexiblere Haltung Genschers und auch des Bundesfi-nanzministers Gerhard Stolten berg deutlich geworden war. Aus der Umgebung des Kanzlers war nun zu hören, daß Kohl zwar gegenwärtig eine Erhöhung der Pflichtbeiträge nicht für sinnvoll

halte, es aber grundsätzlich nicht

ablehne, zu gegebener Zeit über

eine Anhebung der Mehrwertsteu-

ersätze für die EG zu reden.

Kopenha

# Deutschlands Grüne irritieren die Franzosen

Die Bundesrepublik aus der Sicht französischer Autoren

- A. GRAF KAGENECK, Paris

In der Flui von Büchern über die Deutschen und ihre Repubik, die zum 20. Jahrestag des Elysee-Ver-trages den französischen Büchermarkt überschwemmte, werden zwei kleine Bände, je nicht mehr als 250 Seiten stark, nach dem Abschwellen der Flut auf dem Trokkenen zurückbleiben. Beide tragen den deutschen Adler auf dem Titelbild. Bild und Titel beider Bände geben den Ton an, der hier angeschlagen wird. "Das Deutschland des Wandels" der eine, "Die Deutschen ohne Wunder" der andere.

### Was die Bücher sagen

Das eine Buch wurde von Joseph Royan, einem der besten Deutsch landkenner in Frankreich, verfaßt, von dem in Bayern geborenen Politologen mit jener glühenden Liebe für Deutschland im Herzen, wie sie nur bei verschmähten Emigranten zu finden ist. Das zweite stammt von einem Autoren-Kollektiv von Journalisten und Wissenschaft-Journalisten und wissenschaft-lern, die sich seit Jahren mit Deutschland beschäftigt haben, und zu Berufsinterpreten deut-scher Eigenart in Frankreich wur-den. An ihrer Spitze steht ebenfalls ein Emigrant aus der Zeit des Naein Emigrant aus der Zeit des Nationalsozialismus: Gustav Sandoz, in den frühen dreißiger Jahren jun-ger Militant der SPD und später Verfasser eines der schönsten Bücher über den tragischen Widerstand der deutschen Arbeiterklas-

se gegen Hitler Was sagen beide Bücher aus? Die Deutschen sind nicht mehr das, was sie einmal in den füntziger Jahren waren, jedoch in den Augen der meisten Franzosen bis heute geblieben sind. Das deutsche Wirtschaftswunder liegt lange zurück. Die Deutschen sind realistischer geworden, sachbezogener, sie ar-beiten weniger, aber rationeller. Die deutsche Wirtschaft ist, heißt es in "Die Deutschen ohne Wunder", an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen. Trotzdem, sie hat immer noch Kraft zur Innovation, auch zur schnellen Anpassung an veränderte Situationen. Und sie ist besser auf die dritte industrielle Revolution vorbereitet als viele ihrer Konkurrenten. Noch ist sie ein "Modell", auch wenn sie unter vorübergehenden Schwächeanfällen (hohe Arbeitslo-

机分 化磁性量

141

- 1 Post

Aber die deutsche Gesellschaft sieht sich, heißt es in dem Band

weiter, zum ersten Mal seit dem Kriege mit dem Problem ihrer völligen Infragestellung durch einen großen Teil der Jugend konfrontiert. Und die "Grünen", heteroge-ne politische Plattform dieser Infragestellung, ziehen zum ersten Mai in den Bundestag ein. Die gro-Be Angst in Frankreich, Pazifisten und Neutralisten könnten, zusammen mit einer antiatlantisch gewordenen SPD, die Geschicke Deutschlands und Europas bestimmen, ist zwar am 6. März vergangen, aber die Treen and antien die Stelle die Treen auch die die die die die di gen. Aber die Fragen, welche die Jugend an die Alteren stellt, sind mit dem Sieg der CDU nicht beantwortet worden. Deutschland bleibt, so lautet ein Kapitel des Buches "auf der Suche nach seiner Jugend". Vom deutsch-französischen Jugendwerk verbreitet und gesponsort, ist der kleine Band nicht nur kritische Analyse, sondern auch ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk über Deutschland und seine Probleme, geschrie-ben für junge und alte Franzosen, deren Interesse an Deutschland seit dem Kriege gewaltig gestiegen ist und immer noch steigt.

Anders Joseph Rovan, Sein neuestes Buch ist das achte über Deutschland, das er den Franzosen vorlegt. Der vorzügliche Kenner der französischen Mentalität wendet sich, diesmal nicht ohne Pessimismus, an jene, die sich nie der Sorge über den Weg der Deutschen erwehren konnten Deutschland hat sich geändert, sagt Rovan. In fünf Jahren hat es sich mehr geän-dert als jemals zuvor in seiner Nachkriegsgeschichte: Was drei Kanzler, Adenauer, Brandt und Schmidt, aufgebaut und der Welt als ein Musterbeispiel der Prospe-rität und der Stabilität vorgeführt haben, ist durch die Revolte einer Generation in Frage

### Warning vor "Dynamit"

Rovan, der übrigens mit seinem Deutschlandexperten Frankreichs ziemlich allein steht, scheut sich nicht, vor dem "Dynamit" zu warnen, das in der Bewegung der Grünen stecke, einer Bewegung, die er für gefährlicher hält als den Terrorismus der siebziger Jahre. Er geht sogar so weit, die Gesamtheit der traditionellen Werte der deutschen Gesellschaft von tödlichen Bazillen befallen zu sehen. Rovan beendete sein Manuskript vor dem 6. März. Vielleicht sieht er heute manches anders.

The second secon

# Die Briten erleben die geballteste Deutsche Beteiligung bei Fernseh-Wahl ihrer Geschichte

Aus Programmen wurde ein Schlachtfeld der Parteien / Image ist entscheidend

FRITZ WIRTH, London

Die Wahlargumente werden welk an den Rändern, die Wähler selbst zeigen sich "punchdrunk" wie Boxer, auf die zu lange einge-schlagen worden ist. Der britische Wahlkampf wird zur Strapaze und zum Ärgernis. Noch nie ist in einem britischen Wahlkampf so hart, so gezielt und stereotyp immer auf den gleichen Punkt gezielt worden. Der Wähler ist übersättigt und

überfordert. Britische Wahlkämpfe sind erfreulich kurz und erbarmungslos hart. In drei Wochen müssen die Wahlparolen an den Mann ge-bracht werden. Da bleibt keine Zeit, diese Botschaften seinfühlig und sachte ins Wählergemüt hin-einzumassieren, da wird entschlosen der direkteste Weg zum Wähler gesucht. Darum findet man in Großbritannien keine Plakat-Alleen mit Politikerköpten, die deutsche Wahllandschaften so verunzieren, keine Transparente mit Parolen und keine Massen-Veransteltungen.

### "Hausbesuche" per TV

Die 2579 Kandidaten kommen den Wählern direkt ins Haus. Diese Besuche sind umständlich und zeitraubend. Deshalb ist das Fernsehen bei britischen Wahlen zu einem so bedeutsamen Medium ge-worden. Es ermöglicht den Parteien die schnellsten und wirksamsten Hausbesuche. Diese Wahl ist damit zur geballtesten TV-Wahl der britischen Geschichte gewor-

Die Fernseh-Anstalten haben ihre Programme fast kampflos zum Schlachtfeld der Parteien gemacht. In dieser Wahl sind die politischen Botschaften dem politischen Ima-ge untergeordnet worden. Em Poli-tiker wird nicht mehr danach beurteilt, was er sagt, sondern wie er im Fernsehen "ankommt". Die Ver-psckung ist zumindest genauso wichtig geworden wie der Inhalt. Der Wahlkampf ist zur Fernseh-

Inszenierung geworden. So fuhren die Wahlkampf-Regisseure der Tories ihren Star Frau Thatcher in der letzten Woche ins menschenleere, entfernte Corn-wall Nicht um Wähler zu sehen oder Reden zu halten, sondern um ihr Gummistiefel anzuziehen und sie durch den Schlamm einer Farm waten zu lassen. Sie ließen sie am nächsten Tag einen gigantischen Bulldozer fahren und am Tag dar-auf in einem simplen "fish an

Moskau

chips-shop" zu Mittag essen. Das alles geschah nicht, um politische Botschaften loszuwerden, sondern allein, um das Image dieser Frau als strenge Schuldirektrice aufzulockern. Der wichtigste Begleiter auf diesen Trips waren die Kameramänner des Fernsehens.

Nach der gleichen Masche wird seit Wochen Labour-Chef Michael Foot fernsehgerecht vermarktet. Da er Popularitäts-Probleme hat, wurde er sofort in die sozialistischen Hochburgen des Nordens schickt, wo seine Auftritte zu Jubelfesten wurden. Man stellte außerdem kußbereite hübsche Mädchen und kleine Kinder zwischen ihn und die Fernsehkameras, um zu demonstrieren, daß der sonst eher zurückgezogene und scheue Literat kein Kind von Trau-

Dieser Fernsehtest ist gnadenlos und kann politische Karrieren zerstören. So ist nach 14 Tagen Wahlkampf der Präsident der sozial-liberalen der Frasident der Sozzal-i-beralen Allienz, Roy Jenkins, glatt durchgefallen. Er wurde aus dem Fernseh-Verkehr gezogen. Das gleiche gilt für Michael Foot. Die Aufheiterungsbemühungen seiner Fernsel-Regisseure schlugen fehl, statt seiner beherrscht jetzt der ro-buste politische Preisboxer Denis Healey für Labour die Fernseh-

Frau Thatcher ist bereits im letz-ten Wahlkampf erfolgreich auf Bildschirmgröße zurechtgetrimmt worden und ist der unbestrittene Fenusehstar der Partei. Mithalten kõnnen da vielleicht noch Verteidigungsminister Heseltine und Par-tei-Geschäftsführer Parkinson, der Rest gilt als nichttelegen und verschwindet im zweiten Glied dieses Wahlkampfs. Andererseits haben sich der liberale Parteichef David Steel und der stellvertretende Parteichef der Sozialdemokraten David Owen in diesem Wahlkampf auf den Fernsehschirmen als politische Stars profiliert.

Die Fernseh-Journalisten selbst sind nicht Stichwortgeber, sondern Schiedsrichter. Eindrucksvoll ist ihre unbedingte Fairneß. Es fällt auch nach zwei Wochen Fernsehwahl schwer, bei diesen Jour-nalisten parteipolitische Präferenzen zu entdecken. Sie spielen in diesen Sendungen zumeist die Rolle des neugierigen Wählers, der Auskunft und Klarheit von den Politikern sucht.

So viel Distanz ist in der britischen Presse nicht zu finden. Die überwiegende Mehrheit der Boulevard-Zeitungen in Fleet Street hat vom ersten Wahlkampftag an Flagge gezeigt und sich als konservati-ve Wahlhelfer zu erkennen gegeben. Der "Daily Express" (Auflage 2,1 Millionen) trommelt für Margaret Thatcher. Das Konkurrenzblatt "Daily Mail" (1,9 Millionen) tut es so intensiv, daß sich kürzlich 50 Journalisten des Blattes darob beim Chefredakteur beschwerten und ihre Sorge um die politische Glaubwürdigkeit der Zeitung äu-Berten. Die "Sun" (4,2 Millionen) aus dem Hause des Australiers Rupert Murdoch ist - wie im Falkland-Krieg - absolut regierungs-

### Schlag ins eigene Kontor

Das einzige Boulevard-Blatt, das fest zu Labour steht, ist der "Daily Mirror". Er tut es seit 1945, doch niemals unter so großen Schmer-zen wie in diesem Jahr. Das Blatt kann sich einfach nicht mit dem radikalen Wahlprogramm Labours identifizieren. Es ist im Gegensatz zu Labour gegen den Auszug aus der EG, gegen die Verschrottung der Polarisflotte und die Auflösung amerikanischer Nuklearbasen und für eine gesetzliche Einkommens-politik. Obwohl also der Mirror die politischen Kernbotschaften der Partei nicht tellt, stellt er sich dennoch hinter Labour. Begründung: Diese Partei fällt manchmal falsche Entscheidungen, ihr politi-scher Instinkt aber ist meistens

Die Qualitätsblätter sind da zurückhaltender. Die "Times" ist in ihren Meinungsartikeln wohlwol-lend gegenüber den Tories, distanziertfreundlich gegenüber der so-zialliberalen Allianz und kritisch zur Labour Party. Der "Guardian" und die Sonntagszeitung "Observer" zeigen deutliche Sympathien für die Allianz, und die "Financial Times" beeindruckt mit einem Minimum an parteipolitischem Enga-

Den schwersten Schlag ins eigene Kontor vollführte bisher der sonst labourstramme "New Statesman". Er fiel den verzweifelten Wahlanstrengungen Labours in den letzten Tagen mit der nüchternen Feststellung in den Rücken: Es gibt buchstäblich keine Chance, daß Labour als stärkste Partei aus dieser Wahl hervorgehen kann. Das Blatt empfiehlt den Labour-Wählern deshalb, in bestimmten Wahlkreisen zu den Liberalen überzulaufen, um die konservative Mehrheit zu reduzieren.

# Rumänien-Umschuldung

Im Gegenzug hebt Bukarest die Kopfsteuer auf

In Rumanien lebende Deutsche können künftig wieder ohne die seit einigen Monaten geforderte "Ausbildungssteuer" in die Bundesrepublik ausreisen. Parallel dazu ist die Bundesregierung dazu bereit, sich an der Umschuldung Rumäniens zu beteiligen, nach deren Vollzug wieder Bürgschaften zu gewähren und Kreditmöglichkeiten für industrielle Großprojekte in Rumänien zu schaffen. Mit diesen Vereinbarungen ist Bundesaußenminister Hans-Dietrich Gen-scher gestern aus Bukarest nach Bonn zurückgekehrt.

Als "besonders positiv" bewertete es Genscher, daß sich der rumänische Staatschef Nicolae Ceausescu und Außenminister Stefan Andrei – im Unterschied zur Sowjetunion - dafür ausgesprochen haben, die westlichen Verbesse-rungsvorschläge für ein KSZE-Schlußdokument in Madrid ernsthaft zu erörtern. Nach Ansicht Genschers werden die "zu erwar-tenden rumänischen Aktivitäten auf diesem Gebiet außerordentlich hilfreich für einen baldigen Ab-schluß der Madrider Konferenz

Zu der in Bukarest beschlossenen Freistellung der deutschstäm-migen Rumänen von dem Regie-rungsdekret über die Rückzahlung von Ausbildungskosten sagte Genscher in einem Rundfunkinterview: "Die Aussiedlung wird sich so vollziehen wie in den letzten Jahren auch, das heißt, es werden von denjenigen, die die Aussiedlungsgenehmigung erhalten, keine irgendwie gearteten Abgaben erhoben, wie etwa Rückgabe von Ausbildungs- oder Studienkosten. Ich hoffe, daß wir damit die Aussied-lung auch der Deutschstämmigen aus Rumänien auf eine gesicherte und langfristige Basis gestellt

### Keine "Decke nach oben" Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt und Staatschef

Ceausescu hatten vor fünf Jahren vereinbart, daß jährlich 11 000 Deutsche aus Rumänien ausreisen können. Dieses Abkommen läuft am 30. Juni 1983 aus. Genscher erklärte dazu, er könne sich vorstellen, daß künftig etwas mehr Deutsche ausreisen dürften. Es ge-be keine "Decke nach oben".

Vom Auswärtigen Amt war keine Auskunft darüber zu erhalten, welche Pauschalsumme die Bundesregierung künftig für jeden Aussiedler zahlen wird. Bisher wa-

BERNT CONRAD, Bonn ren es 5000 Mark. Genscher sagte nur, es seien immer Gegenleistungen erbracht worden. Nach vorliegenden Informationen soll die neue Pauschalsumme bei 7500 bis 8000 Mark liegen.

Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß bestritt gestern Presseberichte, wonach er bei seinem Besuch in Bukarest am 23. und 24. Mai irgendwelche finanziellen Angebote gemacht habe. Richtig ist, daß ich überhaupt keine Zahlen, weder 8000 noch 10 000 Mark angeboten, ja nicht einmal besprochen habe. Diese Behauptung ist schon deshalb unwahr, weil der Beauftragte der Bundesregierung bereits am 20, Mai 1983 in Bukarest eine Verlängerung des Abkommens mit einer höheren Zahlung pro Kopf für die Bundesregierung verbindlich, ohne jeden Zusammenhang mit mir, unter-schrieben hatte", erklärte Strauß in einer dem "Bonner General-Anzeiger" übermittelten Gegendarstellung.

### Teure Vergünstigungen

Damit wies Strauß gleichzeitig kritische Hinweise zurück, er habe das Verhandlungskonzept der Bundesregierung empfindlich ge-stört. In der Umgebung des Kanz-lers hieß es dazu, bei dem Hin und Her zwischen Auswärtigem Amt und Bayerischer Staatskanzlei handele es sich offensichtlich nur

handele es sich offensichtlich nur um Prestigefragen und nicht um wirkliche Sachdifferenzen. Genscher legte gestern Wert auf die Feststellung, daß die Beteili-gung der Bundesrepublik an dem Umschuldungsabkommen für Ru-mänien aus dem Jahre 1982 und an den Umschuldungsverhandlungen für 1983 nicht nur im rumänischen, sondern auch im deutschen Interesse liege. Von unterrichteter Seite wurde allerdings festgestellt, daß die in Aussicht genommenen wirt-schaftlichen Vergünstigungen für Rumänien insgesamt für die Bundesrepublik teurer würden als die bisher von den einzelnen Ausreisewilligen zu zahlende "Ausbildungssteuer".

Von erheblicher Bedeutung für die Ausreiseerleichterungen war nach Bonner Angaben die von der amerikanischen Regierung bewiesene Solidarität in dieser Frage. Dies bezieht sich darauf, daß Washington in seine Drohung, Rumänien die Meistbegünstigung zu entziehen, offenbar neben Juden auch die Rumäniendeutschen eingeschlossen hatte. Seite 2: Figaro bier . . .

Tokio

8.05

# Der neue 5A5 Irans-Sidirien-Express - jeden Freitag die schnellste Verbindung nach Tokio. Mit DC-10 Großraum-Jet.



Ab Hamburg sparen Sie fast 1<sup>15</sup> Stunden.

Ab Düsseldorf sparen Sie über eine Stunde.

Ab Stuttgart sparen Sie über eine Stunde.

Ab München sparen Sie 35 Minuten.

Sie sparen Zeit und gewinnen an Komfort. Ab Kopenhagen fliegen Sie direkt in der neuen SAS First Business Class mit unseren DC-10 Großraum-Jets.

Sie erhalten Beinahe-First-Class-Komfort und -Service. Wir haben nur sieben Sessel nebeneinander und bieten

Ihnen ganze 97 cm Kniefreiraum. Sie speisen von Porzellan-Geschirr. Sie können Ihr Hauptgericht wählen. Sie genießen angenehme Musik aus

Elektronik-Kopfhörern. Nur eines ist nicht First Class. Der Preis. Sie reisen zum normalen Economy-Tarif!

Viele gute Gründe also, beim nächsten Mal mit SAS nach Tokio zu fliegen!



# In Prag schieben sich Dogmatiker nach vorn

Machtverhältnisse im Kreml wirken sich auf Husak aus

R. STRÖBINGER. **Köln** In der Tschechoslowakei sind "Zentristen" um Staats- und Parteichef Gustav Husak gegen-über den Dogmatikern in der Defensive, die sich um den bisherigen "zweiten Mann" der Partei, den Ruthenen Vasil Bilak scharen. Die schon seit Wochen fällige Sitzung des Zentralkomitees der KP wird darum ständig verschoben. Denn einerseits haben sich in dem Rin-gen um die Macht noch keine ein-deutigen Sieger profilieren können, andererseits erwartet man an der Moldau mit Spannung die ebenfalls anstehenden Entscheidungen in Moskau. Erst wenn dort über die endgültige Machtvertei-lung im Kreml entschieden wird. stehen auch auf dem Hradschin die

Bemüht, die besseren Ausgangspositionen zu erlangen, haben die beiden Gruppierungen bisher allerdings lediglich eine Pattsituation erreicht. Als es unlängst dar-um ging, zwei neue Kandidaten des Parteipräsidiums zu bestimmen, ging die Wahl je an einen "Gemäßigten", den früheren Chef der Kanzlei des Staatspräsidenten Husak, Josef Haman, und dem Bilak-Vertrauten, Sekretär des Zentralkomitees für Ideologie, Jan Fojtik. Auch bei den Besetzungen anderer wichtiger Partei- und Regierungsposten auf unterer Ebene im diplomatischen Dienst, wird die "Parität" bisher streng eingehalten. Als jetzt für den Posten des Rektors der Parteihochschule in Prag ein neuer Mann ge-sucht wurde, fiel die Wahl auf den Vertreter der "harten Linie", Ladislav Novotny. Andererseits wur-de als neuer Botschafter auf den für Prag wichtigen Posten in Bonn, der Karrierediplomat und ehemalige stellvertretende Außenminister Dusan Spácil, 54, geschickt; ihn zeichnet eine realistische Einschätzung der außenpolitischen Ent-wicklungen aus.

### Es geht um mehr

Dieses Gerangel um Positionen in der "zweiten Linie" kann nicht von der Tatsache ablenken, daß es in Prag um viel mehr geht - um die Zukunft Husaks und seiner Mann-schaft. Ihm zum Nachteil gereichte, daß der ihn in den meisten Fragen unterstützende Ministerpräsident Lubomir Strougal krank ist und nicht in die Diskussion um die Neubesetzung der Führungs-posten eingreifen konnte.

Husak durch Strougals politi-

sche Abwesenheit wesentlich geschwächt, kann offensichtlich aber auch nicht mit voller Unterstützung Moskaus rechnen. Gelänge es Parteichef Jurij Andropow, seine Position zu festigen, könnte dies für Husaks Entmachtung entscheidend werden. Seit Jahren setzte er nämlich auf Andropows Gegen-spieler Konstantin Tschernenko

als Nachfolger Breschnews. In Prag wird nicht verheimlicht, daß auch für Bilak der Zug bereits abgefahren ist, obwohl er in den letzten Wochen Pluspunkte sammeln konnte. Offensichtlich sollen mit Rückendeckung durch Moskau Männer in führende Positio-nen gelangen, die sich bereits auf ihren bisherigen Posten das Vertrauen der Sowjets erworben ha-ben. Gewiß ist es kein Zufall, daß dabei vor allem zwei Funktionäre genannt werden, die in ihrer Karriere mit Jurij Andropow in "Berihning" kamen.

### Karriere ausgebaut

Als möglicher Nachfolger Hu-saks als Parteichef ist Milos Jakes im Gespräch; er ist Mitglied des Parteipräsidiums und Sekretär des Zentralkomitees und auch für die wichtigen Bereiche der Parteiorganisation sowie der inneren Sicherheit zuständig. Der unauffällige Jakes war in den sechziger Jahren einer der stellvertretenden Innenminister, bevor er unter Alexander Dubcek zum Vositzenden der Partei-Revisionskommission avancierte. Noch bevor er sich profilieren konnte, wurde die CSSR besetzt; er schloß sich sofort der neuen, moskautreuen KP-Führung an. Beharrlich baute er seine Karriere aus und besetzte wichtige Posten in der Provinz mit ihm ergebenen Funktionären. Heute heißt es, er habe in der KP mehr Rückhalt als die übrigen Präsidiumsmitglieder.

Als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Strougal, der sich offenbar so schnell wie möglich auf eine seiner acht Privatvillen zurückziehen möchte, wird Innenminister Jaromir Obzina ge-nannt Obzina, der Mitte der fünfzi-ger Jahre die Moskauer Parteihochschule absolvierte, wo er auch Kontakte mit dem KGB aufnahm, galt bisher als verlängerter Arm Andropows in Prag. Ob er allerdings jetzt als Innenminister und Chef des CSSR-Staatssicherheite des CSSR-Staatssicherheitsdienstes, für den er seit zehn Jahren verantwortlich ist, entbehrlich ist, ist nicht ganz sicher.

# Mugabe verstärkt Kooperation mit dem Osten

H GERMANI, Johannesburg

Zimbabwes Premier Robert Mugabe hat nach einer Reise durch Ungarn, die Tschechoslowakei und die "DDR" erklärt, der Besuch ha-be ihn tief beeindruckt und bewogen, demnächst auch der Sowjetunion eine Visite abzustatten. Es wäre sein erster Moskau-Besuch. Bei der Unabhängigkeit Zimbabwes 1980 wurde er in den westlichen Medien als prochinesisch und antisowjetisch dargestellt. Auße-rungen von ihm über den Staats-ratsvorsitzenden der "DDR", Ho-necker – "er hat mich behandelt wie einen schwarzen Teeboy\* –, wurden kolportiert, die "DDR" nicht zu den Unabhängigkeitsfei-erlichkeiten eingeladen. Seither ist es, trotz mancher sich im Westen noch haltender Legenden, zu einer "Umkehr der Allianzen" gekommen: Die Sowjetunion und die "DDR" haben die Zapupartei des Matabele-Volkes und ihres einstigen Freundes Joshua Nkomo fal-lenlassen, dafür ist Mugabe voll auf die Sowjetlinie umgeschwenkt.

Jetzt erklärte Mugabe in Harare: "Wir sind glücklich, enge Bezie-hungen zu den sozialistischen Staaten geknüpft zu haben. Wir sind selbst Sozialisten, mein Besuch in Prag und Berlin wird die sozialistische Allianz stärken." Seine Reise habe ihm die Lügen der westlichen Medien über die "DDR" und die Tschechoslowakei enthüllt: "Sie sind glänzend orga-nisiert, die Straßen sind sauber, die Bevölkerung ist voll Freude der Durchführung des Regierungspro-grammes gewidmet. Es gibt keine Arbeitslosigkeit."

Mugabe gab bekannt, daß er mit der "DDR" und der Tschechoslowakëi auch die Frage einer gemeinsamen Verteidigung besprochen habe. Damit hat er die in der Zimbabwe-Armee kursierenden Gerüchte genährt, wonach die von Großbritannien ausgebildeten "stammesgemischten Truppen" des Landes entlassen und durch Großbritannien Ostblocktruppen für den Kampf gegen die Matabele-Guerrillas und zur Deckung der Grenze nach Südafrika ersetzt werden sollen. Wirt-schaftsminister Bernard Chidzero kündigte schon die Reduzierung der Zimbabwe-Armee auf rund die Hälfte des beutigen Mannschafts-

Parallel dazu strahlt seit zwei Wochen ein Sender der Matabele-Rebellen, "Radio Wahrheit", in Englisch und in der Matabele-Sprache im Gegensatz zur einstigen Linie militant antikommunistische Sendungen aus.

# Paris entdeckt die NATO neu

Von A. GRAF KAGENECK

Es gibt einen alten, von General Ede Gaulle in den sechziger Jah-ren erzeugten, typisch französi-schen Komplex die Sorge, Frankreich könne in seiner Bewegungsfreiheit behindert und unter fremde Befehlsgewalt gezwungen wer-den, den letzten Rest von Großmachtrolle in der Welt verlieren, in seiner "Identität" sich selbst verfremdet werden. Die Schaffung der Force de frappe und der Austritt aus der Militär-Integration der NA-TO waren von solchen Besorgnis-Frankreich hat unter der persönlichen Impulsion des Präsidenten

Mitterrand die Erklärung von Williamsburg unterschrieben. Eine Erklärung, die, so Mitterrand in einem Kommentar, "in nichts die Position übersteigt, die Frankreich stets eingenommen hat". Damit weist der Präsident Kritik aus den eigenen Reihen zurück, mit der schon am 20. Januar in Bonn feierlich abgegebenen Zustimmung zum Nachrüstungsbeschluß der NATO sei eine getarnte Rückkehr in deren Integrationsapparat ver-bunden. Davon kann unter dem Sozialisten im Elysée-Palais ebensowenig die Rede sein wie unter seinen konservativen oder liberalen Vorgängern.

Dennoch hat sich Mitterrand am 20. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages in Bonn sehr viel weiter in der Beteuerung der atlantischen Solidarität vorgewagt als alle, die seit 1963 an der Spitze Frankreichs standen. Und diese Beteuerung wird fast täglich von irgendeinem seiner Mi-nister wiederholt. Sie zielt auf einen konkreten Punkt: auf den deutschen Nachbarn, Partner und Freund. Sie tut es in immer auffallender werdenden Tonen der Herzlichkeit und wirbt förmlich um Vertrauen. Hier ist etwas im Gange, das in Deutschland noch nicht genügend zur Kenntnis genommen wurde: ein präzises französisches Engagement an der Seite Deutschlands im Falle der Krise und im Falle des ersten Schusses in Europa.

Als am letzten Montag der deutsche Bundespräsident nach einem eindrucksvollen zweistündigen Feuerzauber französischer Panzer, Jagdbomber und Kampfhub-schrauber in Münsingen sein kalschrauber in Munsingen sein kai-tes Huhn aus der Plastiktüte ver-zehrt hatte, stand der neben ihm sitzende Verteidigungsminister Charles Hermu auf und sagte: "Frankreich ist Mitglied der atlanständlich treu zu seinen Verpflich-tungen. Sein Festhalten an den de-mokratischen Werten, sein Respekt der Menschenrechte und der Grundfreiheiten machen unser Land zum natürlichen Partner der Staaten Westeuropas und darunter an allererster Stelle der Bundesrepublik Deutschland . . . Es ist klar, daß eine schwere Bedrohung der Sicherheit Europas auch die Si-cherheit Frankreichs zutiefst berühren würde. Unsere Bewegungsfreiheit wäre äußerst einge-schränkt, wenn wir uns von Ländern umgeben sähen, die bereits versklavt oder in Ungewißheit über ihre eigene Zukunft verstrickt

Mit diesem letzten Halbsatz aus dem Munde eines führenden Franzosen ist alles gesagt, was die au-genblickliche Lage Europas an-geht. In Unsicherheit über ihre eigene Zukunft verstrickt waren heute in erster Linie die Deutschen. Also tut Frankreich alles,

### DIE ANALYSE

um den deutschen Partnern den Rücken zu stärken. Die Vorführung der französischen Truppen war dafür ein gewolltes, seit Wo-chen vorbereitetes Symbol. Sie ist von Carl Carstens und von Manfred Wörner auch als solches verstanden worden. Hernu versicherte mehrfach, daß Frankreich seine Truppen in der Bundesrepublik nicht verringern und ihre Feuerkraft wesentlich verstärken werde, daß mehr als bisher gemeinsam geübt, Einheiten untereinander ausgetauscht, die Beziehungen zwischen französischen Soldaten und deutscher Bevölkerung vertieft werden sollen. Die vielen Bundeswehr-Offiziere, die an diesem Tage bunt vermischt mit den franschen Kameraden auf der Tribûne saßen, waren ein Sinnbild für diesen gemeinsamen Willen der beiden Völker und ihrer Regierun-

Sein (ebenfalls anwesender) Generalstabschef, Jannou Lacaze, war ein paar Tage vorher vor dem Institut für Verteidigungsstudien in Paris noch deutlicher geworden. In einem Text, der nur vom Elvsée abgesegnet sein konnte, sagte der Chef der französischen Streitkräfte: "Die Frage der Verstärkung des französischen Beitrags zur Verteidigung Europas steht im Mittelpunkt unserer augenblicklichen strategischen Erwägungen... Un-

sere Gespräche mit den Deutschen haben den Zweck, zu einer besse-ren Harmonisierung auf dem Gebiet der Sicherheit zu gelangen. Wir denken darüber nach, wie wir (die Franzosen) von den ersten Anzeichen einer Krise oder eines Konflikts an eine konventionelle Streit-macht an der Seite der Allianz zum Einsatz bringen können, sobald Frankreich eine entsprechende Entscheidung getroffen hat ... Un-sere Streitkräfte sind augenblicklich in der Lage, neben der Verteidigung des eigenen Territoriums im Gegenangriff gegen einen Geg-ner anzutreten, der die alliierte Front durchbrochen hätte."

Und unter Hinweis auf die atomare Dimension seines Landes fügte der Generalstabschef hinzu: "Der Gegner muß außerdem wissen, daß wir nicht nur entschlossen sind, an der Verteidigung Europas mitzuwirken, sondern daß er sehi bald auf einen Gegner stößt, der atomar bewaffnet und frei in sei-nen Entscheidungen ist "Mit anderen Worten: Frankreich würde nicht zögern, als äußerstes Mittel der Eindämmung einer Aggression seine nuklearen Waffen einzuset-zen, falls – andere zögern sollten.

Das alles hat eine klare Zielrichtung, Gemeint ist die Sowjetunion. Die Übung in Münsingen war auf einen aus dem Osten kommenden Gegner angelegt. Hernu sprach von dem "strategischen Schwer-punkt Frankreichs in Ostfrank-reich, etwa in Nancy". Da wird nicht nur auf Übungsplätzen, sondern im freien Gelände geübt, wie kürzlich in der deutsch-französischen Verbundübung "Lasalle" an Hunsrück und Mosel, um der Be-völkerung die Präsenz französischer Soldaten auf deutschem Boden und ihre Verbundenheit mit ihren deutschen Kameraden vor Augen zu führen.

Der CDU-Abgeordnete Willy Wimmer schrieb in einem Bericht für seine Kollegen im Verteidi-gungsausschuß dazu: "Die französischen Soldaten ließen erkennen, daß sie hier nicht nur in Funktion ihrer eigenen Landesverteidigung auftraten, und die deutsche Bevöl kerung fühlt zunehmend, daß die se Soldaten im Ernstfall auch deutschen Boden verteidigen würden." Wimmer fügte hinzu, daß beider Länder Armeen in Struktur, Auftragstaktik, Geländeausnutzung und "Team-Geist" sehr verwandte Züge aufweisen und sich daher besonders leicht integrieren lassen.

Integrieren? Ein Stichwort, das in manchen Ohren noch weh tut, das aber auf dem potentiellen Ge-fechtsfeld auf dem Vormarsch ist.

### Chinesen aus Ulan-Bator vertrieben

Billion

dpajo, Peking/Bonn Die Vertreibung von Chinesen aus der Mongolischen Volksrepu-blik dauert unvermindert an. Wie gestern das chinesische Außenmigestern das churesseuse Ausenm-nisterium mittelite, würden die Be-hörden in Ulan-Bator trotz mehrfa-cher Intervention Pekings weiter-hin die chinesische Bevölkerung zwangsevakuieren. Peking werde die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Reisende, die über Ulan-Bator

mit dem Zug nach Peking filtren, berichteten in den vergangenen Tagen, größeren Gruppen ausrei-sender chinesischer Familien begegnet zu sein. Bereits im Mirz sollen die mongolischen Behörden alle in den Grenzregionen und Ulan-Bator lebenden Chinesen auf gefordert haben, bis zum August entweder nach China auszureisen oder in abgelegene Gebiete umzu-siedeln. Wie die zur Ausrelse entschlossenen Chinesen berichteten wurde ihre Habe und ein Großteil des Reisegepäcks beschlagnahmt

Die Gesamtzahl der von der Zwangsevakuierung betroffenen Chinesen wird auf 8000 geschätzt Es liegen dazu von mongolischer Seite keine verläßlichen Angaben vor. In den 50er Jahren waren Hun-derttausende Chinesen von Peking an die damalige "Brudemation" UdSSR "ausgeliehen" worden, um die Eisenbahnlinie Ulan-Bator-Moskau zweigleisig anzulegen. Viele tausend von ihnen waren nach dem Bruch der Beziehungen 1960 auf ihren vergleichsweise gut bezahlten Arbeitsplätzen in der Mongolei geblieben. Sie hatten bislang nach eigenen Angaben keine Schwierigkeiten mit den Behörden gehabt. Im vergangenen Juni wur-de aber bereits über größere Deportationen von Chinesen aus Ulan-Bator berichtet, denen angebliche Spekulationsvergehen vorgeworfen wurden.

Seit dem Beginn der sowjetisch-chinesischen Konsultationen im vergangenen Jahr, die voraussichtlich im Oktober 1983 in Peking weitergeführt werden, haben sich die Beziehungen zwischen Ulan-Bator und Peking erheblich ver-schlechtert. Die Mongolei, die sich traditionell in der Rolle eines Pufferstaates zwischen China und der UdSSR fühlt, hatte erst kürzlich die chinesische Führung wegen deren Forderung attackiert, daß vor einer Normalisierung der Beziehungen mit der Sowjetunion die etwa 450 000 sowjetischen Soldaten an Chinas nördlicher Grenze abgezogen werden müßten. Ein Großteil dieser Truppen ist in der Mongolei stationiert.

Wir trauern um

# Willi Jürgens

der am 28. Mai 1983 im Alter von 69 Jahren verstorben ist.

Fast zwei Jahrzehnte hat er als geschäftsführendes Vorstandsmitglied den Ausbau unserer Firma vorangetrieben. Er hat Akzente gesetzt, die noch weit in die Zukunft reichen. Bis zu seinem Tod hat er in unserer Mitgliederversammlung die Entwicklung unseres Unternehmens weiter mitbestimmt.

Darüber hinaus hat er sich als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Bestattungsunternehmen eV und Präsident der Europäischen Bestatter-Union um die Durchsetzung internationaler Abkommen bemüht.

Wir haben einen von allen geachteten Vorgesetzten und Kollegen verloren.

Großhamburger Bestattungsinstitut rV Verwaltnngsrat Geschäftsführung und Mitarbeiter

Die Beisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen in aller Stille statt.

Am 30. Mai 1983 verstarb der frühere Präsident des Niedersächsischen

# Heinz Müller

Träger des Großkreuzes des Verdiensto der Bundesrepublik Deutschland Inhaber der Niedersächsischen Landesmedalle

Mit dem Verstorbenen verliert das Land Niedersachsen einen Mann, der in mehr als 30 Jahren als Abgeordneter, Vizepräsident und Präsident des Niedersächsischen Landtages seine Schaffenskraft in den Dienst der parlamentarischen Demokratie gestellt hat.

Heinz Müller hat sich in hohem Maße um die Wohlfahrt des Landes verdient gemacht.

Hannover, den 31. Mai 1983

A

Bruno Brandes Präsident des Niedersächsischen Landtness

Trauerfeier am Montag, dem 6. Juni 1983, um 14.00 Uhr, in der Kirche St. Martini in Bovenden. Auf dem Plane. - Die Beisetzung findet anschließend auf dem Friedhof in Bovenden statt.

Wir trauern um unseren Ehrenpräsidenten und Ehrenvorsitzenden, Herrn

# Dr. Dietrich Weyermann

Herr Dr. Weyermann ist kurz vor Vollendung seines 73. Lebensjahres gestorben. Er war den Berliner Arbeitgeberverbänden seit 1957 verbunden. Ein Jahrzehnt lang führte er als Präsident die Zentralvereinigung Berliner Arbeitgeberverbände und als Vorsitzender des Vorstandes den Arbeitgeberverband der Berliner Metallindustrie, bis er 1978 beide Positionen einem jüngeren Nachfolger übergab.

Mit Dr. Weyermann verliert die Berliner Wirtschaft einen Mann, der sich als Unternehmer und als ehrenamtlicher Mitstreiter der Verbände Verdienste erworben hat, die Maßstäbe gesetzt haben. Wir danken einem Mann, der sich mit Leidenschaft für Berlin eingesetzt hat und dessen menschliche Wärme unvergessen bleiben wird.

Wir haben einen Mann verloren, der sich um Berlin verdient gemacht hat.

Zentralvereinigung Arbeitgeberverband Berliner Arbeitgeberverbände der Berliner Metallindustrie e. V.

> Klass Osterhof Präsident und Vorsitzender des Vorstandes

> > Dr. Hartmann Kleiner

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 8. Juni 1983, 15.00 Uhr, im Krematorium Berlin-Wilmersdorf, Berliner Straße 81.

Sie sind ein dynamischer Verkäufer, erfahrener Architekt od. Bau-ing. mit kaufmännischen Kenntnissen u. wollen sich als

### BAUFACHMANN

selbständig machen. Dazu wollen wir Innen unsere 10jährige erfolg-reiche Erfahrung zur dem Bau-Immobilien- u. Finanzierungssektor sowie unsere Firmenbezeichnung zur Verfügung stellen. Für die Postleitzahlgebiete 2, 3, 6, 7 u. 8 vergeben wir selbständige Nieder-lassunges und stellen dazu das gesamte Know-how zum Aufbau Ihrer Firma zur Verfügung. – Als Startkapital müssen ca. DM 150 900,- vorhanden sein. – Für die erste Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an unsere Steuerberatungsgesellschaft. Tel. 92 11 / 49 19 21 Herrn Speckamp

Größere Bauunternehmung erstellt fertige Wohneinheiten in Fertighauweise oder konventionell, such schlisselfertig. Zuschr. erb. z. PL 46544, WELT-Vering, Postf., 2000 Hamburg 38.

### DM 300 000,- Einkommen p. a.

mit Alleinvertriebsrecht (Gebietsschutz). Zukumftsichere Existen: durch Produkte mit hoher Wirtschaftlichkeit für Energieeinsparung und Umweltschutz, Eigenkapital u. Unternehmungsgeist sind Voraussetzung, Senden Sie Ihre Kurzbewerbung an die Firma

G. R. Rotter GmbH Energieeinsparprodukte, Germanenstz. 4 110 Reutlingen 24 (Rommelsbach), oder rufen Sie ums wegen eine Terminvereinbarung unter Tel. 0 71 21 / 6 31 41-42 an.

# Wir verpacken und versenden Ihre Produkte in: Schweiz Deutschland, Österreich, Frank-reich und Belgien.

I V M, Box 110, CH-8042 Zürich Tel. 01 / 3 63 38 44 oder Telex 59 140 ivm ch

Büroservice in Neuss / Düsseldorf Post, Telefon, Telex usw. L. Geyr, Postfach 4 27

### Griechenland-Spezialist

Dt. Ind. Kim., Werbefachmann mit guten Kontakten, langi. Er-fahr., vertritt Ihre Interessen, Gesch.-Anbahnungen, Inkassi, Wirtsch.-Ausklinfte. Büro mit Telex; Griechisch, Englisch, Dentsch.

Nur seriöse Zuschriften erbeten unter B 7090 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Nele Luise Mit großer Freude geben wir die Gebort unseres vierten Kindes bekanm.

> Gotlind Lindemann Dr. Dierk Lindemann Gesa, Swantje und Ulf Humannstraße 7 · 2 Hamburg-Nieuster

# DIE WE

unabhängige tageszeitung für deutschland

nsenzüngerder Azel Springer, Matthius Walden Berlin Chafredakteure: Wilfried Hartz-Eich de, Dr. Harbert Kremp

Berater der Chefredaktion: Heinz Barth rg-Ausgabe: Diethart Goos Chefs vom Dienst: Eines Jürgen Pritzsche, Beinz khuge-Löbbe, Jeos-Martin Löddelse (WELT-Report), Bonn, Friedr. W. Heering, Essen; Horst Hülesheim, Hamburg

Assert, Horse Hubersein, Lammung
Vernamwortlich für Seite I. pohilache Nachrichten: Gernot Facins, Fester Philipps
(mellv.); Deutschlandt: Norbert Koch, Bheiger v. Wolkowsky (nellv.); Internationale
Politike Hantred Neuber; Austandt: Fargen
Liminsti, Marta Weidemiller (nellv.); Seite
2: Burkhard Höller, Dr. Mandred Rowold
intellv.); Meirumger: Fron von Lensenstein

Weltare leitende Redakteure: Dr. Leo Fi-scher, Peter Jentsch, Werner Kahl, Walter E. Rueb, Lothur Schmidt-Mühlisch

Barresponsent für Technologie: Adalbert Barresponsent für Technologie: Adalbert Berlin: Berlin: Benzik: Benzeit: Benzeit

dent (Inhad): Joechim

Graf Rageneck, Joschim Schmithe, Reine Friedrich, Weichmere, Stockholm: Reiner Gatermann: Washington: Thomas L. Kielinger. Horst-Alexander Siebert
Auslands-Korrespondenten WELT/SAD-Athen: E. A. Antonanor, Befruit: Feter M. Ranker, Beigoth: Prof. Dr. Glutter Friedfünder: Britaset Cay Graf v. Brockdorff-Ahlerfeldt, Bodin Badher, Jerusuleen: Roband Lebent, Behan Schwie, Edman Vong, Christian Germani; Lendon: Behand Vong, Christian Fetter. Claus Geissman, Sieghiset Helm, Feter Michaeltd, Joschim Zwittrisch; Lot Angeles: Rad-Hestor Knigweit: Madrid: Rolf Görtz Malland Dr. Glutter Depas, Dr. Monika von Zitzewirs-Lommer, Mexico Civ. Warner Thomas, New York: Alfred von Krusenstiern, Gitta Bauer, Ernst Handrock, Hans-Virgen: Salick, Wolfgung Wilt. Paris Helm: Weissenberger, Constants Hindrick, D.: Frad de la Trobe, Edwir, Edwird: Flerrer Rothschild.

ilioe 98, lel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

1980 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion: Tel. (6 30) 2.59 11, Telex 1 34 611, Ameigan: Dentschland-Amagabe Tel. (6 30) 25 91 29 31, Telex 1 34 511

2000 Hamburg 26, Kalser-Wilsehn-St Tel. (040) 2471, Tulex Reduktion un trieb 2 170 619, Anzeigen 2 17 001 777

(0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernicopierer (0 20 54) 8 27 25 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Telex 9 22 919

Monatesbonnement bei Zuttellung unru-die Pest ader durch Träger Die Zuße ein-schließlich 6,5 % Mehrwertsteuer. Aus-inschabennement DM 35, einschließlich Porto. Der Freis des Luftpostabommensants wird suf Anfrage mitgetelle. Die Abonse-mentalischene sind im voraus zuhlüer. nt bei Zustellung durch eh Träger DM 25,50 ein-

Gültige Annelgen

Ametigen: Dietrich Windberg, Ges ung: Reinhard Hoyer, Hamburg/Ess Vertrick: Good Dieter Leilich

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Emm 18, Im Technoch 100; 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

NACHRICHTEN

als dritte Mannschaft spielt, wurde Meister in der Kreisliga B und stieg

**Hoffmann Frauen-Trainer** 

Dortmund (sid) - Ekke Hoffmann

wird neuer Handball-Bundestrai-

ner der Frauen. Der Frauen-Trainer

des Bundesligaklubs VfL Sindelfin-

gen wird damit ab der nächsten Saison Nachfolger von Gerd Tscho-

chohei, der nach dem neunten Platz

Caen (dpa) - Die deutsche Basket

ball-Nationalmannschaft muß bei der Europameisterschaft in den

Spielen um Platz fünf auf Klaus Zander (Köln) verzichten. Mit ei-

nem durchbrochenen Magenge-

schwür liegt Zander in Caen (Frank-reich) auf der Intensivstation des

Vicenza (sid) – Radprofi Paolo Rosala (Italien) kam durch seinen Erfolg auf dem 18. Teilstück des

Giro d'Italia über 178 Kilometer von Sarnico nach Vicenza (4:32:54 Stun-den) zu seinem dritten Etappensieg.

In der Gesamtwertung führt weite

nuten auf dem sechsten Rang.

Jugoslawe gesperrt

hin Giuseppe Saronni (Italien). Dietrich Thurau (Frankfurt) folgt mit einem Rückstand von 5:04 Mi-

Nantes (dpa) – Wegen einer Massenschlägerei beim Vorrundenspiel der Basketball-Europameister-

schaft zwischen Italien und Jugo-

slawien (91:76) wurde der Jugosla-we Grbovic ebenso wie der italieni-

sche Masseur für den Rest des Tur-

niers gesperrt. Außerdem müssen nach dem Spruch der Disziplinar-

kommission des Internationalen Basketball-Verbandes (FIBA) der

italienische Coach Gamba sowie die

Spieler Bonamico (Italien) und Ki-

canovic (Jugoslawien) für ein Spiel

Rosala Etappensieger

bei der Weltmeisterschaft 1982 seinen Rücktritt angeboten hatte.

Zander im Krankenhaus

damit in die Kreisliga A auf.

Flüchtlinge aufgestiegen

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Verzerrtes Geschichtsbild

Dieser vorzügliche Artikel von Joschim Neander regt an nachzu-denken, wie man bei geschichtli-chen Betrachtungen mit Toten mit unseren Toten umgehen sollte und was man ihnen nicht antun darf. Man sollte diesen Artikel als Sonderdruck allen Lehrern, Studenten, Schülern der Oberstufe usw. schicken.

Eine Bemerkung zu dem Bild Wilhelms II., zu seinem Helm mit dem fliegenden Adler, der bei den Regimentern "Garde du Corps" und "Gardekürassieren" bei "fest-lichen Anlässen" 'aufgesteckt' wurde. Dieses Kaiserhild kann man angesichts der erwähnten Ausstellung in den Niederlanden (Kleidungsstücke des Kaisers) in diesem Artikel noch hinnehmen. Aber seit Jahrzehnten gibt es kaum eine Veröffentlichung über Wil-helm II, ohne dieses Bild, das so gar nicht unserem Zeitgeschmack

entspricht.
Off geschieht das gedankenlos –
aber auch vorsätzlich von Leuten,
die nur unsere Geschichte madig
machen wollen. Das Wort "der Kaiset" oder "Wilhelm II." ruft in vie-len Köpfen nur dieses Bild hervor. Vielleicht haben Millionen nie ein Jahre – rund 11.000 Tage regierte der Kaiser. Unsere Archive weisen aus, wo er täglich war, wo und wann er öffentlich aufgetreten ist. Historiker könnten – ohre kensteie. Historiker könnten - ohne langwierige Forschungen – feststellen (las-sen), an wie vielen Tagen der Kaiser diesen Helm getragen haben kann; wahrscheinlich waren es nicht viele Stunden. Mit Recht werden diejenigen getadelt, die in den 20er Jahren den wirklich nicht schönen "Schnappschuß" von Friedrich Ebert in der Badehose niederträchtig ausbeuteten. Man kann eben auch mit echten Bildern gehässig agitieren und Geschichte falschen.

Freundliche Grüße A. Weber, Bad Homburg

· In Joachim Neanders beherzigenswertem Leitartikel ist von einem "Ostanspruch des Deutschen Ordens" die Rede. Diese Wendung könnte zu Mißverständnissen An-laß geben. Natürlich ist der Deutschordensstaat in Preußen ein wichtiges Kapitel in der Ordensgeschichte. Dieser Staat und seine Leistungen stehen mit Recht im Mittelpunkt des historischen Inter-

Nachdem dieses geschichtliche Kapitel Gegenstand vieler Kontroversen zwischen Deutschland und Polen war und ist, halte ich es für höchst bemerkenswert, daß im ver-gangenen Jahr unter der Patronanz des heutigen Deutschen Ordens ein von dem polnischen Historiker

Marian Biskup und seinem Bonner Kollegen Udo Arnold herausgegebenes Sammelwerk "Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart" erschienen ist. Diesem Band widmete DIE WELT eine aufmerksame Besprechung.

Gleichwohl gibt es daneben andere, gleichwertige Abschnitte auf dem Weg des Deutschen Ordens durch nahezu acht Jahrhunderte: Etwa die Zeit der Kreuzzüge einerseits und der Ordensstaat um Bad Mergentheim andererseits. Deshalb von einem politisch relevan-ten Anspruch des Ordens im Nahen Osten oder in Süddeutschland sprechen zu wollen, wäre abwegig. Ebensowenig kann man aber einen ordensspezifischen, auf Preußen bezogenen "Ostanspruch" anneh-

Daß die Elisabethkirche in Marburg zum Traditionskreis des Deutschen Ordens gehört, hängt mit Hindenburgs dortiger Grabstätte nicht zusammen. Marburg ist eben auch ein örtliches Zeugnis dafür, daß der mittelalterliche Orden viel mehr war als der Herr-schaftsinhaber an der Ostsee, näm-lich ein typisches Institut des Sacrum Imperium und des Sacerdo-tium zugleich, mit weltlichen und geistlichen Bezügen und Standor-ten in vielen Teilen der damals zugänglichen Welt. Marburg war das Zentrum des Deutschen Ordas Zentrum des Deutschen Ordens in Hessen und schon wemge Jahre nach dem Tod der heiligen Klisabeth eine besondere Stätte ihrer Verehrung durch die Ordensritter. Sie stifteten die berühmte Kir-

Orden der katholischen Kirche mit Priestern, Laienbrüdern und Or-densschwestern sowie Familia-ren". Letztere sind Persönlichkeiten aus allen Berufen, tätig in Wis-senschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik, oder auch Weltpriester, die dem Orden in besonderer Weise spirituell und kirchenrechtlich verbunden sind. Familiaren fördern die Pflege der Ordensgeschichte und unterstützen die beiden anderen Ordenszweige in ihrer seelsor-gerischen und caritativen Tätig-keit. Ostpolitisch sind sie verfas-sungstreue Bürger, ohne einen spe-ziellen Anspruch geltend zu ma-chen. Geschichtliches Denken und christliche Verantwortung haben freilich zum caritativen Engage-ment der Ordensangehörigen für den polnischen Staats- und Verwaltungsbereich in dieser dort so schweren Zeit geführt. Auch das ist nicht Zeichen für einen "Anspruch", sondern Verwirklichung der Ordensdevise "Helfen und Hei-

Bernhard Mihm, Familiare des Deutschen Ordens,

# Die Grundlage

In Ihrem Bericht über den Neu-bau für die Deutsche Bibliothek in Frankfurt vermisse ich wiederum etwas, was praktisch in allen Be-richten über diese Institution fehlt.

Die Grundlage der 1912 in Leipzig gegründeten Deutschen Bücherei und der 1946 in Frankfurt entstandenen Deutschen Bibliothek und damit die Basis ihrer Arbeit, der Deutschen Nationalbibliographie, ist die – zunächst freiwillige – Verpflichtung der deutschen Ver-lage, von jeder Neuerscheinung und Neuauflage sofort nach Erscheinen ein Exemplar an die Zentralbücherei zu senden. Somit ist das Entstehen dieser beiden bedeutendsten deutschen Bibliothe-ken vor allem ein Werk der deutschen Verlage, denn selbstver-ständlich erfolgt die Übersendung dieser Exemplare kostenlos für die Bibliothek.

H. D. Müller-Grote.

### Nicht beteiligt

Sehr geehrte Herren, in dem im übrigen hochinteres-santen Artikel erwähnt Graf Kageneck den zaristischen General Rennenkampf, "der 1914 bei Tannenberg von Hindenburg geschla-gen wurde". Das ist unrichtig.

General Rennenkampf war im August 1914 Befehlshaber der rus-sischen Njemen-Armee, die von Osten her über den Njemen (= die Memel) nach Ostpreußen einfiel.
General Samsonow befehigte die
russische Narew-Armee, die von
Süden her nach Ostpreußen vordrang. In der Schlacht bei Tannenberg wurde in den letzten August-Tagen 1914 die Narew-Armee unter General Samsonow vernichtend geschlagen; General Rennenkampf war hier nicht beteiligt.

Mit freundlichem Gruß F.-W. Niether, Kiel

# Unkritisch?

"Mit Dainder und Besch zu des Quellen der Schrift"; GKISTIGE WELT vom 21. Mat

Der Artikel über die Arbeit an der Vetus Latina ist sehr interessant. Und doch schmeckt er mir nicht. Da heißt es: "Der älteste, Markus, faßte um das Jahr 70 un-kritisch zusammen, was er da und dort gehört hatte". Unkritisch? Imnerhin war Markus einer der Begleiter des Paulus auf der ersten Missionsreise im Jahre 45. Und Pa-pias (75 bis 150) schreibt: Markus, der dem Apostel Petrus als Dolmetscher diente, schrieb... genan, jedoch nicht der Reihenfolge nach,

Wenn irgendwo ein außergewöhnlicher Mensch auftrat, sammelte man über ihn schon zu seinen Lebzeiten schriftliche Berichte über Aussprüche und Kreignisse Nur bei Jesus soll das nicht der Fall sein! Gewiß hatte Markus wie auch Matthäus, Lukas und Johannes – ein ganzes Bündel von Zetteln in der Hand, als er an die Zusammenstellung seines Berich-tes ging. Auch meine ich, daß die Evangelien vor der Zerstörung des Tempels und Jerusalems (70) geschrieben sein müssen, weil darin nirgendwo diese ungeheuerlichen Ereignisse erwähnt werden.

Dazu das Buch des anglikanischen Wissenschaftlers Robinson "Redating the New Testament", London 1975. Ich möchte es mit 1. Joh. 1 halten: "Was von Anfang an war, was wir gehört und mit eigenen Augen gesehen, was wir geschaut und mit unseren Händen betastet haben: ich meine das Wort des Lebens, das verkünden wir

Ich kann Christus nicht aufteilen in einen historischen und in einen mystagogischen. Der Sohn Ma-riens ist der Herr, der kyrios. H. Brechmann,

Wiedenbrück

### FUSSBALL / Abschiedsspiel mit rund 600 000 Mark Gewinn für Breitner

# Morgens um zwei Uhr sang Udo Jürgens das Lied vom "ehrenwerten Paul . . . .

Paul Breitner hat seinen Abschied genommen, in München wurde deshalb so etwas wie ein "Freibier-Paule" gefeiert. Der Abschied galt seinem Beruf, den er so definiert hat: Zu 85 Prozent sei er Geschäftsmann zu 15 Prozent Geschäftsmann, zu 15 Prozent Fußballstar. In München wurde der Mann mit Wehmut begleitet, "der sich große Verantwortung aufgebürdet hat" (Kollege Karl-Heinz Rummenigge). Vielleicht muß es so sein, daß ein Abschiedsfest, das ein widersprüchlicher Mensch gibt, zwangsläufig auch Widersprüchliches beinhaltet.

Das über die dritten Fernsehproamme bundesweit ausgestrahlte Abschiedsspiel für Paul Breitner war alles andere als ein rauschen-des Fußballfest. Vielleicht konnte es gar nicht anders sein, hier ging es ja nicht um Beckenbauer, Overath oder Netzer, nicht um die volkstümlichen Identifikationsfiguren Seeler oder Sepp Maier. Es ging um Paul Breitner, um emen, der nie Gefühl oder ästhetischen Sinn bei seinen Zuschauern angesprochen hat, sondern eher Bei-spiel war für den Willen zur sportli-chen Arbeit – jenseits der Brillanz und aller Rührseligkeiten. Ge-schäftsmann, 13 Jahre am Ball, nun auch noch weiter als Reprä-sentant einer Sportartikelfirma, vielleicht etwas öfter als Fernseh-moderator in Österreich, vielleicht dereinst Manager des FC Bayern (sein Freund Uli Hoeneß mag sich vorsehen) oder gar Präsident des

Ferdinand-Maximilian Breitner, blond, gerade zwei Jahre alt, den Anstoß zum Spiel machte, war etwas, was so etwas wie Herz zeigte. Aber Karl del Haye, der Stürmer des FC Bayern München, erlitt einen Nasenbeinbruch, weil Karl-Heinz Förster aus Stuttgart, Vorstopper der Weltauswahl, seinen harten Schädel auch in diesem Spiel durchsetzen wollte. Das Ergebnis (3:2 für die Weltauswahl) ist unwichtig, Franz Beckenbauer schoß lachend ein Eigentor, zu einer Zeit, als die Show ihm offen-sichtlich zu torios langweilig wur-de. Paul Breitner verwandelte ei-

TENNIS

**Ovationen** 

Zwei-Franzosen sorgen bei den-

Internationalen Tennismeister-

schaften von Frankreich bei ihren

Landsleuten für Begeisterung. Nachdem Christophe Roger-Vasse-

lin den an Nummer eins gesetzten

Amerikaner Jimmy Connors (6:4,

Rennen geworfen hatte, ließ sein

Landsmann Yannick Noah mit Ivan Lendl (CSSR) den zweiten

Favoriten auf den Turniersieg vor-

Die 16 500 Zuschauer auf dem

ausverkauften Centre Court brach-

ten Noah nach seinem 7:6, 6:2, 5:7.

6:0 über Lendl eine "Standing Ova-

tion" dar. Nach dem Sieg hämmer-

te der farbige Franzose mit dem Schäger auf seinen Hocker, als ha-

be er ihm geholfen. In die Zuschau-

ertribünen warf er Handküsse und

gab jedem Besucher das Gefühl, daß nur er ihn ins Halbfinale getra-

gen habe. Noah weiß Sport und

Show zu verbinden. Schon bei sei-

nem Sieg in Hamburg, bei den In-

ternationalen Meisterschaften von

Deutschland, hatte er das deutsche

Publikum auf gleiche Weise

Mit seinem fünften Erfolg im elf-ten Aufeinandertreffen mit Lendl

sorgte Noah für ein rein französi-

sches Halbfinale. In der Vorschluß-

runde trifft er auf Roger-Vasselin. Die zweite große Überraschung

6:4, 7:8) im Viertelfinale aus

zeitig stolpern.

sid/dpa, Paris

für Noah

nen Elfmeter, so sicher wie viele in seiner Laufbahn – nur gab es vor-her überhaupt kein Foul Die Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes blieben sich auch beim Fest des Funktionärshassers Paul Breitner treu. Sie überreichten ein absurdes Geschenk in Form bierernster Regelauslegung: Weil Sepp Maier in Anzing noch zu einer Amateurmannschaft gehört, durfte er nicht in seiner alten Bundesligatruppe von Bayern Mün-chen spielen, er wurde zum Tor-wart der Weltauswahl befördert.

Abschied mit Widersprüchen. Die Weltauswahl war eine deutschbrasilianische Kombination mit



STAND PUNKT

Hübner und

das Geld

Ein Kauz eben. Und nicht von Edieser Welt. Ein Bett, ein Schrank, ein Stuhl, ein Tisch – das

würde ihm allemal als Mobiliar ge-nügen. Radio, Fernsehen, Telefon, Auto – mein Gott, was ist das

schon Geld, braucht man es wirk-

lich? Über Robert Hübner, den

Bärtigen vom Rhein, der auf 64

wirkt, ist dieses immer wieder er-

Als sich Hübner auf das Kandi-

datenturnier gegen den Sowjetrus-

sen Wassili Smyslow vorbereitete, ging er den deutschen Verband um 60 000 Mark an. Das sei der Preis

für ein ordentliches Vorbereitungs-

programm. Schon damals bemerk-

te es die Schach-Zunft eher ver-

In diesen Tagen geht es wieder ums Geld. Hübner steigt beim Schach-Bundesligaklub Hambur-

ger SV aus. Sein Nachfolger wird der Londoner Großmeister John

Nunn. Der Grund: Wegen man-

gelnder Sponsorengelder muß ge-spart werden, und der HSV kann

Robert Hübner mit 2500 Mark brut-

to im Monat nur noch die Hälfte

seiner bisherigen Bezüge anbieten. Das ist freilich sehr wenig und erst recht für einen so renommier-

ten Berufsspieler wie Hübner. So verhandelt der Mann, oder läßt ver-

handeln, mit dem deutschen Mei-ster Bayern München und der SG

Solingen 1868. Die Solinger wer-

den von ihrem Mäzen Egon Evertz

unterstützt, dem Besitzer einer Fir-

ma für Spezialschweißungen. Sie

haben in der Schach-Bundesliga

bisher stets den höchsten Etat: Rund 180 000 Mark. Den sowjeti-

schen Ex-Weltmeister Boris Spass-

ki ließen sie für 2500 Mark Gage

dutzt – Hübner und Geld?

Schachfeldern Eigentümliches be

zählt worden.

lona Manager Uli Hoeneß mit dem eigens gecharterten Jet warten lassen. Sie erhielten vom Verein Spielverbot, worauf Schuster (ich will nicht "breitnern", das war einmal) in einem offenen Brief bekundete, es täte ihm in der Seele weh So war der Brasilianer Zico der Star, für 2,5 Millionen Mark versi-chert und mit einer Gage von angeblich 10 000 Dollar.

Gage sang. Einen Extratext hatte Udo Jür-

vom "ehrenwerten Haus". Kost-probe: "Er sagte nicht zu allem ja/ Er war kein Paulus aus der Bibel / Und auch gewiß kein Saul / kein anderer zeigte so viel Mut / Wie unser ehrenwerter Paul" Nun denn. Breitner verabschiedete sich von den Geladenen mit einer Lesung aus fiktiven Tagebüchern (das ans inkiven lagebuthern (das scheint modern zu werden). Kost-probe: Am Abend nach dem Skan-dalspiel gegen Österreich in Spa-nien habe er mit Jupp Derwall ge-pokert, 18 000 Mark gewonnen, dech der Bundertwirer wer ihr doch der Bundestrainer, was ihn verwundert habe, wollte die Summe in Schillingen bezahlen. Verkrampfter Scherz. Breitner, ein Facharbeiter von

hoher Qualität, kein Künstler, hat sich verabschiedet. "Ich war der Anti-Typ, ein Buhmann. Ich habe darin eine Rolle gesehen und sie ausgekostet", sagt er. Er war, kein Zweifel, in seiner Arbeit auch einer der ehrlichsten Profis, die die Bundesliga hervorgebracht hat. Ser-

# GALOPP

# Wertvolle Familien-Idee

K. GÖNTZSCHE, Gelsenkirchen Hochdotierte Kurzstrecken-Ren-nen sind im deutschen Galopp-Rennsport selten. Heute wird eine der wenigen wertvollen Prüfungen dieser Art in Gelsenkirchen-Horst gestartet: Der Ostermann-Pokal (Europa-Gruppe III, 80 000 Mark, 40 000 Mark dem Sieger, 1200 m). Es ist das zweite Mal, daß der Ostermann-Pokal in die er Form ausgetragen wird. Jahrelang fand er am Tag vor dem Aral-Pokal im August als Rennen für zweijährige Stuten statt.

Manfred Ostermann aus Witten wollte jedoch das von ihm und seiner Mutter Marianne gesponser-te Rennen aus dem Schatten des Aral-Pokals hervorheben. Er kreierte deshalb eine Kurzstrecken-Prüfung für ältere Pferde in der Europa-Gruppenkategorie. Gründer des Rennens war sein Vater Fredi, der vor einigen Jahren bei einem Bade-Unfall in Fuerteventura ums Leben kam. Eigentlich wollte sich Ostermann damals im Dortmunder Rennverein engagieren, denn dort wurden auch die Ostermann-Pferde trainiert. Der damalige Geschäftsführer Heinz Weichhaus aus Witten war aber nicht bereit, das Werbeschild eines Ostermann-Möbelkonkurrenten zutauschen. So kam der Gelsenkir-

gegen ein Ostermann-Plakat auschener Rennverein zu einem für ihn inzwischen lebenswichtigen Sponsor, denn die Familie Ostermann sprang auch mit einer Bürg-schaft ein, als es dem Verein vor drei Jahren so schlecht ging, daß er kurz vor der Pleite stand. Zehn Pferde sind als Starter an-

gegeben, darunter auch Deutschlands Kurzstrecken-As, der fünfjährige Hengst Mister Rock's, mit Jockey Peter Alafi. Der Hengst ent-täuschte noch vor acht Tagen als Fünfter in der Badener Meile auf

Paderborn (dpa) - Die ehemalige afghanische Fußball-National-mannschaft, die seit ihrer Flucht vor drei Jahren beim 1. FC Paderborn zey) und argentinischer (Kempes) Beteiligung. Bernd Schuster und Diego Maradona mußten in Barce-

Was für den Geschäftsmann Breitner zu verschmerzen ist. 78 000 Zuschauer zahlten rund 1,5 Millionen Mark in die Kasse, 100 000 Mark gab das Fernsehen. Nach Abzug von etwa 45 Prozent Kosten und davon 25 Prozent An-Kosten und davon 25 Prozent Anteil für den FC Bayern bleiben Breitner etwa 600 000 Mark Fest-Einnahme. Wobei noch nicht so richtig klar ist, ob Udo Jürgens ab zwei Uhr früh im Salon "Cherubin" des Hotels "Vier Jahreszeiten" als Freund oder doch gegen

gens auch mitgebracht, zu singen auf die Melodie seines Schlagers

Boxer erlag Verletzungen Quito (sid) – Der 35 Jahre alte Boxprofi Jesus Romero (Ecuador)

ist in Quito (Ecuador) seinen inneren Verletzungen erlegen, die er sich im Weltergewichts-Kampf gegen Victor Nilo (Chile) zugezogen hatte.

### Kiel im Meister-Cup

Kiel (dpa) - Sollteder THW Kiel in der Handball-Bundesliga hinter dem Europapokalgewinner VfL Gummersbach den zweiten Platz belegen, dürften die Kieler neben den Gummersbachern im Europa-pokal der Landesmeister starten. Aufgrund des Europapokal-Reglements des Internationalen Handball-Verbandes (IHF) erhielten die Kieler vom Deutschen Handball-Bund eine verbindliche Zusage.

Tennis-Weltmeisterschaft

Paris (sid) - Ab 1985 wird es im Tennis eine Weltmeisterschaft für Damen und Herren geben. Austragungsort der ersten Titelkämpfe ist Boca West in Florida. Das Turnier steht unter der Obhut des Internationalen Rates (IPTC).

# ZAHLEN

ionale Franz vierteinaten in Paris, Herren-Einzel, Vierteifinale: Noah (Frankreich) – Lendl (CSSR) 7:6, 6:2, 5:7, 6:0, Roger-Vasselin (Frankreich) – Connors (USA) 6:4, 6:4, 7:6. – Damen-Einzel, Viertelffi-nale: Evert-Lloyd (USA) – Mandifkova (CSSR) 4:6, 6:2, 6:2, Jaeger – Rush (bei-de USA) 6:2, 6:2, – Damen-Doppel, Viertelfinale: Durle/Hobbs (Großbritannien – Kohde/Pfaff 6:4, 6:1.

FUSSRALL Britische Meisterschaft in Belfast: Nordirland – Wales 0:1 (0:0). Freund-schaftsspiel: AGSV Bremen – Werder Bremen 1:15 (0:8).

MOTORSPORT

Akropalis-Ballye in Griechenland, sechster Lauf zur Fahrer-Weltmeisterschaft, Zwischenstand nach zwei von drei Etappen: 1. Mikkola/Hertz (Finnland/Schweden) Audi Quattro 7:57:03 Std., 2. Röhrl/Geistdörfer (Deutschland) Lancia Bally 8:02:30, 3. Alen/Kivimäki (Finnland) Lancia Bally 8:02:30, 4. Teispenen/Calledge. ly 8:08:08, 4. Toivonen/Gallagher (Finnland/England) Opel Manta 8:12:21, 5. Vatanen/Harryman (Finn-land/England) Opel Manta 8:14:44, 6. Blamqvist/Cederberg (Schweden) Au-di Quattro 8:16:07.

# Schlug doch bisher immer wie

Rechtzeitige Enthüllung

die Farbbeutel gegen den Bun-desadler im Plenarsaal des Bun-deshauses am 18. 5. 1983 wirkten zwar nicht besonders appetitlich, sie könnten aber gerade noch rechtzeitig Enthüllung bedeuten. der eine unheilige Allianz von Polit - und Mediennarren durch, die die Krawallmacher vom 6. 5. 1980 in Bremen (Gelöbnis) in Friedensfreunde, die Brokdorf-Terroristen und Rheinauenbeschmutzer in Na-

Sehr geehrte Damen und Herren,

turschützer und schließlich die Anti-Volkszählungs-Neurotiker in Verhinderer des Gläsemen Menschen frei nach Orwell hochstili-Die Dreckspatzen vom 18, 5, ha-ben doch endlich dem letzten Fernsehzuschauer gezeigt, um was es dem harten Kern dieser ganzen

Weile geht: unprovoziert und bar jeden hohen Zieles den verhaßten Staat als notwendige und legitime Klammer unserer Gemeinschaft zu verhöhnen und auszuhöhlen, und sei es unter Mißachtung der Pflichten, die der Gast in jeder gesitteten

Gesellschaft hat. Rechtzeitig, d. h. noch vor dem von Eppler umfunktionierten Kirchentag in Hannover und vor dem sogenannten "heißen Herbst" des Renegaten Bastian. Da mag der Normalbürger aus der "schweigenden Mehrheit" rasch noch einmal seinen Goethe zur Hand nehmen und gegen Ende bei "Hermann und Dorothea" nachlesen: "Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist, der vermehret das Übel und breitet es weiter und weiter; aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich."!

> Mit freundlichen Grüßen Ihr Leser Hamburg 60

### Wort des Tages

99 In der Jugend sammelt man Bausteine für einen Tempel, aber gebaut wird schließlich eine Vorratskam-

Henry David Thoreau, am. Schrift-steller (1817–1862)

# Personalien

Vergangenheit besondere Ver-**GEBURTSTAG** Seinen 75. Geburtstag feierte in Marburg Professor Dr. Horst Böhme, der Nestor der deutschen Pharmazie und langjährige frühe-re Direktor des Instituts für Pharmazeutische Chemie an der Uni Marburg. Bis zu seiner Emeritie-rung 1977 hat Professor Böhme mehrals 2000 deutsche Apotheker ausgebildet. 160 von ihnen haben unter seiner Betreuung den Dok-tortitel erworben. 18 seiner früheren Schüler aind heute bereits selbst Professoren in der Bundesrepublik. Professor Böhme ist einer der Initiatoren der neuen Approbationzurkunden für Apothemeinnützigen Wohnungsbauge-sellschaft Niederrhein, "Hand-werksbau AG", und Aufsichtsrats der Düsseldorfer Volksbank. ker. Ihm zu verdanken ist außerdem, daß die Apotheker ihre wissenschaftliche Ausbildung auch weiterhin an den Universitäten erhalten. Die Freie Universität Berlin und die Technische Universität in Braunschweig haben Professor Böhme mit Ehrendoktor-

### EHRUNGEN

würden versehen.

Dr. Bernhard Decrmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, hat von Bundespräsident Karl Carstens das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse verliehen bekommen. Dr. Deermann hat sich in der dienste um den systematischen Aufbau der Gewerbeförderungs-anstalt zum größten handwerkli-chen Berufsbildungszentrum der eine Beruisbildungszehlum der Bundesrepublik erworben. Auf seine Initiative zurück geht auch die Einrichtung einer Sonderaus-bildungsstätte zur handwerklichen Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen, die inzwi-schen Modellcharakter besitzt. Auch der Ausbau der Partnerschaften dir Handwerkskammer Düsseldorf mit drei französischen Handwerkskammern in Tours, Chartres und Blois war sein besonderes Anliegen. Dr. Deermann ist Mitglied des Vorstandes der Ge-

Die Stiffung Schlesiens wird beim Deutschlandtreffen der Schlesier am 16. Juni in Hannover des aus Schlesien stammenden Schriftstellers und ehemaligen Rundfunkintendanten Friedrich Bischoff gedenken. Mit einem Friedrich-Bischoff-Abend" im Historischen Museum der Stadt wird einer der Pioniere des modernen Rundfunks gewürdigt. Bi-schoff, der 1896 in Neumarkt in Schlesien geboren wurde, war bis 1933 Intendant der Schlesischen Funkstunden in Breslau gewesen.

Nach 1945 baute er den Südwestfunk in Baden-Baden auf, den er bis 1965 als Intendant leitete. 1976 starb Bischoff in der Nähe von Achern in Baden. Er war Träger vieler Auszeichnungen. So war ihm der Eichendorff-Literaturpreis verliehen worden. Er war Mitglied des "Wangener Kreises" und der Literarischen Gesellschaft \_Der Osten".

Die Robert-Schumann-Medail-

le "Fraternité d'Armes" 1983 der

Hamburger Stiftung F. V. S. wird am 12. Juni verliehen. Geehrt mit dieser Auszeichnung im Rahmen eines sommerlichen Treffens ehemaliger Soldaten beider Weltkriege aus Deutschland und Frankreich vor den Toren von Verdun werden Pfarrer i. R. Hugo Brand aus Hochstätten und André Parmentier aus Boulogne. Das Solda-tentreffen findet bei der Kapelle von Fleury-devant-Douaumont statt, und zwar in Anwesenheit des Schirmherrn, des Präsidenten des französischen Senats Alain Po-her. Die F. V. S.-Stiftung hat die Medaille 1976 zum ersten Mal zur Verfügung gestellt. Sie ist mit einem Ehrensold von 2000 DM verbunden und würdigt vorbildliches Wirken ehemaliger Frontkämpfer im sozialen Bereich. Heute ist sie auch Symbol "grenzüberschreitender Kameradschaft im Geiste europäischer Verbundenheit".

# folgte gestern nachmittag: Der Schwede Mats Wilander besiegte John McEnroe 1:6, 6:2, 6:4, 6:0.

Ein französischer Sieger kann al-lerdings schon vorzeitig gefeiert werden: Vor den Halbfinalspielen brachten 166 478 Besucher bereits 12,8 Millionen Franc (rund 4,5 Millionen Mark) in die Kassen, zwei Millionen mehr als im Vorjahr.

# pro Partie extra aus Paris einflie-gen. Da würde auch Hübner sein Auskommen haben, standesge-mäß. K. Bl. dem Morast von Iffezheim. Schläger, Legende, Boxgeschichte: Dempsey ist tot

"Ich blickte den am Boden lie-genden Willard an. Sein Gesicht zerschlagen, seine Backenknochen ertrümmert, sein Kopf herunterhängend, ohne Kraft. Ich war erschrocken, daß ein Mensch so etwas anrichten konnte. Denn dieser Mensch war ich Siebenmal hatte ich ihn in der ersten Runde schon am Boden."

Jack Dempsey, der diese Szene seines ersten Schwergewichts-Weltmeisterschaftskampfes am 4. Juli 1919 in Toledo so beschrieb, hat dennoch die brutale Prügelei gegen Jesse Willard fast ein Leben lang heroisiert. In seinem New Yorker Restaurant saß Dempsey stets vor einem überdimensionalen Wandgemälde, das den nur 78 Kilogramm schweren Dempsey im Kampf gegen den über zwei Zent-ner schweren Jesse Willard zeigte. Sie nannten ihn "Killer", sie fürchteten seine "Zementfäuste", und die Zeitungen in den zwanzi-ger Jahren berichteten – gemäß seinem Heimstort – vom "Schläger aus Manassa". 1923, bei der Titel-

sid/dpa, New York
den am Boden lied an. Sein Gesicht verteidigung gegen den Argentinier Luis Firpo, artete der Kampf
fast in ein Desaster aus. Dempsey schickte seinen Herausforderer in der ersten Runde nicht weniger als siebenmal zu Boden. Firpo rappelte sich aber immer wieder auf und schlug Dempsey dann sogar durch die Seile. Nur mit Hilfe von Sportreportern auf den Ringplätzen ge-lang es Dempsey, ohne ausgezählt zu werden in den Ring zurückzu-

"Der größte Schwergewichtler aller Zeiten" (so 1969 das amerikanische "Ring"-Magazin) schlug sich kurz nach der Jahrhundertwende als Landstreicher durchs Leben. Daheim, bei seinen neun Geschwistern in Manassa (Colorado), reichten die Pennies nicht für jeden. Güterwagen und die Hinterzimmer drittklassiger Saloons waren sein Zuhause. Mit 19 Jahren hatte es ihn nach San Francisco verschlagen, wo er in einer Hafenkneipe seinen späteren Sekundan-ten Jack Kearns beschützte. Drei angetrunkene Matrosen rempelten Kearns an, auf dessen Geldbeutel

ten. Jack Dempsey, oder besser William Harrison, wie er damals noch hieß, mischte sich ein - und binnen Sekunden lagen alle drei Matrosen vor der Tür. Kearns war von William Harrison so begeistert, daß er ihm auf der Stelle einen Vertrag als Preisboxer anbot.

Zehn Millionen Dollar soll Dempsey während seiner Laufbahn verdient haben. In 80 Kämpfen, von denen er 60 gewann, 49 davon vorzeitig. In siehen Kämpfen wurde er geschlagen, 13 endeten unentschieden.

1923 heiratete Dempsey die Hol-lywood-Schönheit Estelle Taylor und ging auf Schaukampf-Tourne en in alle Welt Drei Jahre lang dauerte es, ehe Dempsey endlich seinen Titel verteidigte. Gene Tun-ney schaffte am 23. September 1926 die Sensation. 120 757 Zu-nes 88. Lebensi schauer kamen - niemals wieder sahen so viele einen Boxkampf direkt – und erlebten Dempseys Nie-derlage für eine Gage von 717 000 Dollar.

Am 22. September 1927 kam

sie es offensichtlich abgesehen hat- dann das endgültige K. o. für Jack Dempsey, als er Tunney herausfor-derte. Auch dieser Kampf ging in die Boxgeschichte ein: In der siebten Runde hatte der damals als härtester Schläger bekannte Dempsey nach gut einem halben Dutzend Kinntreffern seinen Widersacher am Boden. Statt in die neutrale Ringecke zu geben, kauerte Dempsey aber noch fünf Sekun-den lang triumphierend über Tun-

> Dempsey erzählte über diesen Kampf: "Ich schwöre, daß Ringrichter Dave Barry bis 17 gezählt hat, und gerade als er ,aus' sagen wollte, stand Tunney wieder auf den Beinen. Und der war wie ein angeschlagener Löwe. Ich war schließlich froh, daß ich nur nach

Einen Monat vor Vollendung seines 88. Lebensjahres starb Jack Dempsey in seiner New Yorker Wohnung. Vor einem Jahr hatte er einen Herzschrittmacher erhalten Muhammad Ali sagt über ihn: "Er war umstritten, und er hatte Persönlichkeit."

# Parteirat läßt Haltung zu NATO-Beschluß offen

Aber Bahr sieht "Nein von Schmidt bis Lafontaine

EVI KEIL, Bonn Die SPD will sich zur Zeit nicht auf ein "Nein" zum NATO-Doppel-beschluß festlegen. Das ist das Ergebnis einer Sitzung ihres Parteirates des höchsten Gremiums der SPD zwischen den Parteitagen, am Dienstag in Bonn. Darüber waren sich in der Sitzung SPD-Chef Willy Brandt, der ehemalige Bundes-kanzler Helmut Schmidt und Fraktionschef Hans-Jochen Vogel einig. Begründung: "Alle haben sich darauf verständigt, daß zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidung an-stehen soll, weil die INF-Verhandhingen in Genf noch laufen." Das sagte Karl Liedtke, der Parteiratsvorsitzende, gegenüber der WELT.

Die Spitzen der SPD vertraten folgende Auffassung: "Wenn wir jetzt schon zur Nachrüstung nein sagen würden wir ia sagen daß wir die Genfer Verhandlungen als gescheitert betrachten. Ein Nein heute wäre auch ein Nein zu einem Kompromiß, der in Genf möglich werden könnte."

Die "allgemeine Übereinstim-mung" im Parteirat, vor dem Parteitag der SPD im November jede Festlegung zum NATO-Doppelbe-schluß zu vermeiden, bezeichnete Liedtke "um so bemerkenswer-ter", als Bezirksparteitage der SPD, bezogen auf den heutigen Stand in Genf, bereits zum Teil ein "Nein" zur Nachrüstung artikuliert

Die Haltung des Parteirates steht allerdings im Widerspruch zu Äußerungen des SPD-Sicherheitsexperten Egon Bahr im "Vorwärts". Dort schreibt Bahr: "Wenn die SPD am nächsten Wochenende über die Raketen zu entscheiden hätte, gäbe es ein Nein, von Schmidt bis Lafontaine, von Apel bis Eppler." Dazu sagte Liedtke, der schon am Sonntag gegenüber der WELT die Auffassung vertre-ten hat, daß es in seiner Partei keine ausreichende Mehrheit mehr für eine Nachrüstung gebe: "Wenn heute abgestimmt würde - unter dem Vorzeichen: Was ist in Genf los, nämlich wenig bis nichts dann würde die SPD einer Nachrüstung nicht zustimmen." Liedtke erklärte, für die SPD komme "eine automatische Nachrüstung" nicht in Frage, "wie ernst in Genf wirk-lich verhandelt wird", auch in der

wertung, ob die USA in Genf wirklich nichts unterlassen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Noch immer hoffe seine Partei, daß der in Washington und in Moskau ver-worfene – Vorschlag des US-Unterhändlers Nitze in Genf, die Sowjet union solle so viele SS 20 zurück ziehen, daß man ein annäherndes Gleichgewicht in Europa feststel-len und die NATO auf die Stationierung der Pershing 2 verzichter könne, realisiert werde. An eine "Null-Lösung" glaube heute auch in seiner Partei niemand mehr. Die Sitzung des Parteirats hat

jedoch wenig an der von prominenten Parteimitgliedern formulierten und speziell von Willy Brandt definierten Auffassung geändert, daß in der SPD niemand mehr an ein Ja zur Nachrüstung glaube. Über den Termin des SPD-Sonderparteitags will sich der Parteirat in seiner nächsten Sitzung am 3. und 4. Oktober einig werden.

# Windelen contra Schmude

WELT-Gespräch mit Minister für Innerdeutsches

MANFRED SCHELL Bonn Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), hat klargestellt, daß für die Bundesregierung die einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit kein Diskussionthema gegenüber der "DDR" sein kann. Windelen sagte gestern in einem WELT-Gespräch, "die Frage einer deutschen Staatsbürgerschaft steht für uns nicht zur Disposition. Das weiß die andere Seite."

Dies sei auch im Grundlagenvertrag ausdrücklich niedergelegt worden. Hier biete das Grundgesetz wie das Urteil des Bundesver-fassungsgerichts "keinen Spielraum, selbst wenn wir eine andere Regelung wollten". Windelen bekräftigte aber zugleich, "die Bundesregierung hat auch gar nicht die Absicht, hier eine andere Position einzunehmen".

Damit reagierte er auf den Vorschlag des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Schmude, Bonn solle "unvoreinge-nommen" bisherige Positionen im Verhältnis zur "DDR" überprüfen. In diesem Zusammenhang hatte Schmude die Staatsbürgerschaft, die Elbe-Grenze und die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter als Themen genannt.

Windelen sagte, in der Frage der Staatsbürgerschaft halte Bonn an der bisherigen Linie fest. Im übrigen sei unstrittig, daß die Bundes-

regierung "niemandem die deut-sche Staatsbürgerschaft aufzwin-gen will". Deshalb brauche es hier-über im praktischen Verkehr auch

keine Probleme zu geben. In der Frage der Zentralen Erfas-sungsstelle verwies Windelen darauf, daß es sich hier um eine Einrichtung der Länder handele. Der Bund leiste lediglich einen Finan-zierungszuschuß. "Uns beschwert es natürlich sehr, daß es Vorgänge gibt, bei denen eine Registrierung von Rechtsverletzungen notwen-dig erscheint", sagte Windelen mit Blick auf die Verhältnisse an Mauer und Stacheldraht.

Beim Grenzverlauf an der Elbe. den Schmude ebenfalls angesprochen hatte, habe die Bundesregie rung nicht die Absicht, einen \_konstitutiven Akt zu setzen". Sie könne nur feststellen, "was ist", was die damaligen Siegermächte ver-einbart hätten Windelen: "Ich sehe hier gar keinen Anlaß, daß wir von einer Position, die wir bisher vertreten haben, abweichen." Praktische Folgen dürfte dies oh-nehin nicht haben, denn es gebe eine Verständigung über den Verkehrsablauf und deshalb auch keine Schwierigkeiten. Bonn werde alles tun, damit dieser reibungslose Zustand an der Elbe beibehalten bleibe. Unabhängig davon werde überprüft, was die damaligen Sie-germächte hinsichtlich des genau-

en Grenzverlaufs vereinbart hät-

# SPD diskutiert über das Bündnis

■ Fortsetzung von Seite 1

werden soll, eine klare Position für die NATO-Mitgliedschaft festgelegt. Dieser Kommission gehört neben Ehmke und Bahr auch der Verteidigungsminister frühere Hans Apel an, um den sich die sogenannten "Atlantiker" in Frak-tion und Partei sammeln, die Front gegen die Infragestellung der Bündnistreue durch die Gruppe um Lafontaine und Eppler machen

Im ersten Kapitel der "Handreichung" findet sich – vor der Erörte-rung der Raketenfrage – die klare Aussage: "Die Bundesrepublik findet Sicherheit nur in Gemeinsam-keit mit ihren Verbündeten." Solange die Konfrontation der Blöcke nicht durch eine europäische Friedensordnung ersetzt werde, "müs-sen wir fest im Atlantischen Bündnis verankert bleiben". Sorge macht einigen "Atlantikern" aller-dings, daß dieser Passus praktisch als Präambel vor dem – wie auch immer umschriebenen - Nein zur eventuell notwendigen Nachrü-stung steht. Sollte auch auf dem Parteitag im November ein entsprechender Leitantrag vorgelegt werden, so könnte dieses verbale Vorab-Bekenntnis zum Bündnis auch jenen Delegierten ein Votum gegen die konkrete Nachrüstung erleichtern, die im Grunde von deren Notwendigkeit überzeugt seien hieß es. Der Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel warnt seit einiger Zeit – so erst in dieser Woche im Parteirat - davor, die Frage nach dem Nordatlantischen Bündnis überhaupt auf dem Son-derparteitag zu stellen. Dies könne auch die gegenteilige der eigent-lich erhofften Wirkung haben.

Gegendarstellung

Unter der Überschrift "Nannens Entmachtung hat schon begonnen" berichtet die WELT am 20. 5. 83 von einem Kompromiß zwischen Verlag und Redaktion des "Stern". Wörtlich beißt es darin:

"Die Vereinbarung läuft auf eine Teilentmachtung Henri Nannens hinaus, denn wie ausdrücklich festgelegt wurde, erhält das Herausgeber-Gremium keinerlei redaktionelle Weisungsbefugnis." Die hierin enthaltene Schlußfol-

gerung ist falsch. Richtig ist, daß ich bereits am 1, 1, 1980, als ich die Chefredaktion übergab und Herausgeber wurde, bewußt und freiwillig auf die Personalhoheit in der Redaktion und auf Weisungsbefugnis gegenüber der Redaktion verzichtet habe. Hamburg, 24, 5, 1983

gez. Henri Nannen Herausgeber des STERN

Die WELT ist nach dem Landespressegesetz von Nordrhein-Westfalen zum Abdruck dieser Gegen-darstellung verpflichtet, unabhän-gig davon, ob der Inhalt wahr oder unwahr ist. Tatsache ist, daß

1. Henri Nannen nach der Verein-

barung zwischen dem Verlag Gru-

rat des "Stern" wie seine Mitherausgeber keinerlei Weisungsrecht ge-genüber der Redaktion hat. 2. Henri Nannen seit dem Rücktritt von Peter Koch und Felix Schmidt bis zum Abschluß dieser Vereinbarung ein solches Wei-sungsrecht hatte (siehe "Stern" Nr. 22, Š. 20 und 22).

# Sicherheitspolitik ist Sache der Regierung

WELT-Interview mit dem Völkerrechtler Blumenwitz: NATO-Nachrüstung bedarf keiner "Gesetzesgrundlage"

Der Würzburger Völkerrechtler Professor Dieter Blumenwitz hat in einem WELT-Gespräch die "Prärogative der Bundesregierung" betont, über die Fragen der internationalen Sicherheit zu entscheiden. Diese müßten nicht durch Gesetze geregelt werden, und das Bundesverfassungsgericht könne die Sicherheitskonzepte der Bundesre-gierung nicht durch "eigene Stra-tegien" ersetzen. Die Fragen stellte Herbert Kremp.

WELT: Herr Professor Blumenwitz, der Richter am Bundesgerichtshof Dr. Heinz Recken erklärte in einem Rundfunkinter-view, daß es für die Nachrüstung mit amerikanischen Raketen kei nerlei gesetzliche Legitimation gebe. Recken bezeichnete die Nachrüstung als "Gefährdung unseres Volkes" Aus Artikel 2 des Grundgesetzes über das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ergebe sich, daß eine "akute Lebensgefahr für Menschen" nicht ohne gesetzliche Billigung vorgenommen werden könne. Teilen Sie diese Rechtsauffassung?

Blumenwifz: Zunächst muß ganz klar herausgestellt werden, daß die Prämissen, auf denen die rechtliche Argumentation von Bundes-richter Heinz Recken aufbaut. durch nichts erwiesene Unterstellungen sind. Es gehört zum Wesen staatlicher Integration, daß nicht jeder X-Beliebige berufen ist, über Grundfragen der staatlichen Ge-meinschaft und die ihnen zugrunde liegenden Güterabwägungen verbindlich zu entscheiden. Die Frage, ob die Pershing-2-Rakete ei-ne Ersteinsatzwaffe ist, und ob die Sowjetunion zu einem - völkerrechtswidrigen – Präventivschlag provoziert werden könnte, mithin also für das gesamte Staatsvolk akute Lebensgefahr besteht, kann nur von den zuständigen Verfas-sungsorganen entschieden wer-

Die Entscheidung über internationale Sicherheit ist eine Prärogative der Bundesregierung. Die gesetzgebenden Körperschaften wir-ken nach Artikel 59 Absatz II Grundgesetz nur ausnahmsweise mit, wenn zwischenstaatliche Abmachungen Gesetzesinhalt haben oder in der Form eines politischen Vertrags erscheinen. Beides ist beim sogenannten Nachrüstungs-beschluß unbestritten nicht der

Die zuständigen Organe in der

Bundesrepublik teilen die Auffas-sung von Bundesrichter Heinz Recken nicht. Im Gegenteil, sie sehen in der Nachrüstung ein probates Mittel, um der sowjetischen Hochrüstung zu begegnen und um damit das friedenssichernde Gleichgewicht der Kräfte zu erhalten. Das Bundesverfassungsge-richt muß in sicherheitspolitischen Fragen richterliche Zurückhaltung üben und ist nicht in der Lage, die Sicherheitskonzepte der Bundesregierung durch eigene Strategien

Aber auch wenn - was die Bundesregierung weiterhin nachdrücklich bestreitet - durch die westliche Sicherheitspolitik Leben in der Bundesrepublik Deutschland gefährdet werden sollte, würde dies im Hinblick auf Artikel 2 Absatz II Grundgesetz noch keine Gesetzesgrundlage erfordern. Der Zweite Senat des Bundesverfas-sungsgerichts hat in seiner Entscheidung vom 8. August 1978 zum sogenannten "Schneilen Brüter" ausdrücklich entschieden, daß aus dem Grundsatz der parlamentarischen Demokratie nicht ein Vorrang des Parlaments und seiner Entscheidungen gegenüber den anderen Gewalten als ein alle kon-Kompetenzordnungen überspielender Auslegungsgrundsatz hergeleitet werden konnte.

Weiter: Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat im Fall von Hanns-Martin Schleyer, als es um die verfassungsgerichtli-che Kontrolle bei der Bekämpfung einer tatsächlichen lebensbedrohenden terroristischen Erpressung ging, entschieden, daß die staatlichen Organe in eigener Verantwortung darüber zu entscheiden ha-ben, wie sie ihre Verpflichtung zu einem effektiven Schutz des Lebens erfüllen.

WELT: Angesichts der "akuten Gefahr", die durch eine Nachrüsting entstehe, sei, wie Bundes-richter Recken sagt, eine Volksbefragung im entscheidenden Moment der Stationierung "nicht illegitim", selbst wenn sie im Grundgesetz nicht vorgese-hen sei. Man könne sich dabei nicht auf die Bundestagswahl

berufen, da diese weitgehend über andere Dinge gegangen sei Blumenwitz: Eine Volksbefragung Riumenwitz: Eine voiksbefragung gegen die im Grundgesetz vorge. zeichneten Kompetenzregelungen ist verfassungswidtig. Schon im Urteil vom 30. Juli 1958 – im Verfahren gegen das Hamburger Ge-setz betreifend die Volksbefragen. über Atomwallen – hat das Bundesverfassungsgericht klargestelt daß "das Tätigwerden des Vollts daß "das Tätigwerden des Vollts als Staatsorgan – gleichgültig in welcher Form und mit weicher Wirkung es geschieht – im freiheit lich demokratischen Rechtstaat durch Kompetenznormen veries sungsrechtlich begrenzt ist.

WELT: Bundesrichter Recken schloß in diesem Zusammen-hang nicht aus, daß dem Bürger eines Tages auch das Recht an Notwehr und Notstandsbestim-mungen zusteht". Ist es verfas-sungsrechtlich möglich im Zu-sammenhang mit der Nachril-stung das oft zitierte "Wider-trandstacht" herzusztiehen. standsrecht bezanzuziehen?

Blumenwitz Die Berufung auf des Widerstandsrecht (Artikel 20 Ab. widerstandsrecht (Artiket 20 Ab-satz IV Grundgesetz) hat zwei Vor-aussetzungen: Andere Abhilfe darf nicht möglich sein, und die Hand-lungen müssen gegen die verfa-sungsmäßige Grundordnung der Bundesrepublik gerichtet sein. Zur Grundordnung des Grundgesetzes gehören in erster Linie auch die Verteilung staatlicher Kompeten. zen und die verfassungsmäßig vor. gezeichneten Entscheidungsver-fahren. Auch das Widerstandsrecht macht den Bürger nicht zum Richter in eigener politischer Sache

# Kritik oder Anstoß zur Nötigung?

Justiz-Staatssekretär Klein weist Aussagen von Bundesrichter Recken zurück

MANFRED SCHELL, Bonn Das Bundesjustizministerium hat Aussagen des Bundesrichters Heinz Recken zur demokratischen Legitimation der NATO-Nachrüstung und dessen Definition des Begriffs vom "gewaltlosen Wider-stand" entschieden widerspro-chen. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Professor Hans Hugo Klein (CDU), warf gestern in einem WELT-Gespräch die Frage auf, ob sich der Richter am Bundesge-richtshof mit seinen Außerungen im Rahmen des geltenden Rechts gehalten hat".

Der Paragraph 39 des deutschen Richtergesetzes besage, erinnerte Klein, daß der Richter sich innerhalb und außerhalb seines Amtes auch bei politischer Betätigung so zu verhalten habe, "daß das Ver-trauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird". Unter diesem Aspekt sei es "schon bemer-kenswert, mit welcher Deutlich-keit Recken die fragwürdige Be-hauptung aufstellt, bei der Nachrüstung gehe es um die Frage, ob wir weiterleben dürfen. Wohlgemerkt bei der westlichen Nachrüstung, nicht etwa bei der sowjetischen

Der Richter am Bundesgerichtshof, so sagte Klein, "äußert sich in einer Weise, die mindestens indiden Eindruck aufkommen läßt, daß da vielleicht doch gedacht sei an eine Aufforderung zum Verstoß gegen den Straftatbe-stand der Nötigung, wie er von dem Gericht, bei dem er tätig ist, ja nun seit Jahren ausgelegt wird". Natürlich habe ein Richter das Recht, Kritik an der Rechtsprechung zu üben, "aber er müßte gleichzeitig darauf hinweisen, daß das Recht Anerkennung fordert so wie es gilt".

Recken erwecke den Eindruck. die Nachrüstung werfe unmittel-bar die Frage nach Leben und Tod auf. In diesem Zusammenhang falle seine Aussage über das Wider-standsrecht. "Und da hätte man von einem Richter erwarten dürfen, daß er die Grenzen des Widerstandsrechts in einem demokratischen Rechtsstaat mindestens klar erläutert, wie sie klar aus der Verfassung ersichtlich sind.

Zu der von Recken aufgeworfenen Möglichkeit einer Verfasssungsbeschwerde gegen die Nach-rüstung sagte Klein, selbst wenn sie, was er bezweiße, zulässig wäre, sei sie unbegründet. Eine Verfassungsbeschwerde sei nur zulässig "bei gegenwärtiger und unmittel-barer Verletzung oder Gefährdung von Grundrechten. Und wo die Nachrüstung des Westens unmit-telbar das Grundrecht auf das Leben der Bürger der Bundesrepu-blik Deutschland gefährden kann, ist mir schlechterdings uneinsich-

Unabhängig davon habe Recken die These aufgestellt, für die Nachrüstung sei eine gesetzliche Grundlage notwendig. Dabei gehe aber bei Recken "unter", wie Klein formulierte, daß "die Exekutive eine verfassungsunmittelbare demokratische Legitimation hat. Es ist

nicht etwa nur das Parlament demokratisch legitimiert, sondern auch die Regierung". Im übrigen geschehe das Ganze

nicht ohne Rechtsgrundlagen, die die Billigung des Parlaments erfah-ren hätten. Die Stationierung der US-Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland beruhe auf dem Deutschland- und auf dem Aufenthaltsvertrag. Die Frage, welche Waffen die amerikanischen Streitkräfte im einzelnen hier la-gern dürften, sei in den Verträgen freilich nicht geregelt, "In der Praxis wird vor der Lagerung von nichtkonventionellen Waffen die Zustimmung der Bundesregierung eingeholt und das soll auch in diesem Fall geschehen."

Verfassungsrechtlich stelle sich vor diesem Hintergrund die Kernfrage, ob die Lagerung von Atom-waffen, die in der Verfügungsgewalt der Amerikaner bleiben, einer darüber hinausgehenden gesetzli-chen Grundlage bedürften. "Wenn man das annehmen wollte, dann würde das dazu führen, daß viele militärische Entscheidungen je-weils durch Gesetz getroffen wer-den. Das ist aus praktischen Gründen kaum durchführbar und rein theoretisch nicht begründet, weil es eine Grundentscheidung des Grundgesetzes für militärische Verteidigung gibt und weil das Gebot des Schutzes von Leben und Gesundheit für alle Staatsorgane gilt, natürlich auch für die Bundeswehr und diejenigen, die über ih-ren Einsatz entscheiden."

# **Bonn: Es** bleibt bei der Pershing 2

● Fortsetzung von Seite 1

vorgesehen sind. Parallel dazu werden dann in Italien und Großbritannien Marschflugkörper aufgestellt werden.

Wörner unterstrich in Brüssel abermals, was Weinberger am Vor-tage in Bonn erläuterte hatte, der Doppelbeschluß und seine Ver-wirklichung erlaube bei einem erfolgreichen Verlauf der Genfer Verhandhungen auch nach Beginn der westlichen Stationierung auch wieder deren Rücknahme. Die in Brüssel vertretenen Verteidigungsminister hätten gemeinsam den Doppelbeschluß in der Sitzung des Verteidigungsplanungsausschus-ses bekräftigt.

STEFAN HEYDECK, BORR Bundeskanzler Helmut Kohl hat gestern im Kabinett bekräftigt, daß die amerikanischen Raketen von Typ Pershing 2 in der Bundesrepu-blik Deutschland stationiert werden, wenn bei den Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion in Genf "kein befriedigendes Ergebnis" erzielt werden kann. Regierungssprecher Boenisch bezeichnete anderslautende Meldungen als "aus der Luft gegriffen". Die Interpretation, der Westen wolle auf die Pershing 2 verzichten, sei "falsch". Boenisch: "Hier wollen andere, daß wir tun, was sie tun

Unesco-Studie zum Verhalten der TV-Zuschauer

# Hauptsache unterhaltsam

Von dem rechteckigen Ungeheu-er im Wohnzimmer heißt es oft, es sei schädlich, weil es uns alle auf ein bedauerlich niedriges Niveau herabziehe. Jetzt hat die Unesco eine Untersuchung vorgelegt, aus der hervorgeht, daß das Fernsehen nicht so sehr der größte Gleichma-cher neben dem Tode ist als vielmehr ein Maßstab dafür, wie gleich wir im Grunde alle sind.

Die von sieben Forschungsteams in Kanada, Japan und fünf euro-päischen Ländern gesammelten Daten zeigen, daß die Zuschauer in den sieben Ländern dazu neigen, bei freier Wahlmöglichkeit sich ziemlich das gleiche anzusehen. Was sie zu sehen wünschten, braucht niemanden zu überraschen: mit "Unterhaltung auf fiktionaler Basis", wie die Forscher es nannten, verbrachten die Leute vor dem Fernseher etwa die Hälfte der

Die Zahlen werden in "Drei Wochen Fernsehen" genannt, einer Untersuchung, die die französische Unesco-Kommission durchgeführt hat. Sie zeigen, daß in den drei in Frage kommenden Wochen im Jahre 1979 die Zuschauerzahlen für "Unterhaltung auf fiktionaler Basis" in Belgien und Frankreich bei 48 Prozent lagen, bei über 50 Prozent in Kanada und Ungarn und bei mehr als 44 Prozent in Bulgarien und Japan. Selbst in Italien, wo die Einschaltquote nur 36,3 Prozent betrug, waren sie höher als für jede andere Kategorie von Fernsehprogramm.

Wenn Italiener weniger als andere unterhalten werden wollen, so ist ihr Appetit auf Information um so größer: die Zuschauerzahlen für Nachrichtensendungen und andere Informationsprogramme liegen bei annähernd 36 Prozent – ein gutes Stück vor den nächstgrößten Nachrichtenkonsumenten, den Bulgaren, bei denen der entsprechende Prozentsatz etwa 30 Prozent beträgt. Dies ist viel höher als der Durchschnitt von etwa 21 Prozent und fast doppelt so hoch wie das japanische Nachrichtenpublikum, das 18,8 Prozent umfaßt

Genau diese Zahlenvergleiche sind es, die die Untersuchung wert-voll machen. Von gelegentlichen Ausnahmen, wie dem eben er-wähnten italienischen Fall einmal abgesehen, zeigt dies, um die Studie zu zitieren, daß die Nachfrage von Land zu Land weniger verschieden ist als das Angebot. Trotz der Vielfalt der Programmstruktu-ren und -pläne ist die Reaktion praktisch identisch". Dieses Ertion für all diejenigen, deren Aufgabe es ist, die Fernsehprogramme im voraus zu planen, und eine wichtige – wenn auch deprimieren-de – Nachricht für Kulturminister und ähnliche Persönlichkeiten, die hoffen, daß das Fernseben die Ausbreitung der Kultur unter der Bevölkerung fördert. Die Nachfrage nach Kultur liegt bei etwa fünf Prozent, und die Untersuchung stellt fest, daß sie, ebenso wie In-formation und Bildung, überall nicht ausgeschöpft wird, um so mehr als ein Überangebot besteht.

Da der gesamte Inhalt der Fernsehprogramme, von Ringkämpfen bis zum Wetterbericht, notwendigerweise Bestandteil der Kultur ist, ist eine Definition , ist eine Definition erforderlich und die im einzelnen verwendeten Kategorien zeigen, daß die Forscher an die sogenannte "hohe Kultur" dachten. Dazu zählen Schauspiele, Literatur und Poesie, klassische Musik. Ballett und Oper sowie Sendungen über Geisteswissenschaften, Geschichte, Natur-wissenschaften, Technologie und die bildenden Künste. Filme und Schauspiele fallen jedoch auch in die Kategorie Unterhaltung; die Grenzen der Kultur lassen sie offensichtlich nicht starr festlegen

Fernsehgerät einzustellen. Es sieht so aus, als ob die Menge der zur Verfügung stehenden Programme daran nichts ändert.

ebnis ist eine nützliche Informa

Das Wort "Kultur" jedoch scheint die meisten Leute nach dem Schalter greifen zu lassen, um einen anderen Kanal an ihrem

> (Wird fortgesetzt) ANTHONY BROCK

# **KRITIK**

### Ein Sänger wird durchleuchtet

Bei Werner Höfer, Joachim Fuchs-bergers erstem Gast, seit "Heut" abend" (ARD) auch nicht-bayerische Zuschauer beglückt, hatte "Blacky" die Nazizeit souveran übersprungen. War besagter Frühschöppner schließlich nichts anderes gewesen im abgekürzten tausendjährigen Reich als ein journalistischer Trommler zur höheren Eh-re eines verhinderten Tagebuch-

Aber was bei Höfer fehlte, hat der sanfte Plauderer mit dem konstanten Lächeln und dem unaufhörlichen Handspiel mit der Brille nun nachgeholt – bei Udo Jürgens ausgerechnet, der in jenen deutsch-trunkenen Jahren knappe zehn Lenze gezählt hatte. Doch über das Hochgefühl als Pimpf ein braunes Hemd zu tragen, geschützt vor Leh-rerwillkür, ließ sich auch von Udo einiges erzählen.

Immerhin hat Blacky diesmal ein rundes Udo-Selbstporträt erwach-sen lassen, mit viel Persönlichem und mit wohl angebrachten Stopp-schildern vor den Eingängen zum ganz Intimen. Da saßeinernsthafter Mann, dem der Zuschauer das mitgeteilte Ethos gerne abnahm. Aufhören, sagt der Sänger, solle ein Künstler nicht im Blick auf ein bestimmtes Alter, sondern dann, wenn er merkt, daß er zur Karikatur seiner selbst geworden ist. Davon -mag uns jedenfalls nach diesem Talk scheinen - ist der Udo noch weit entfernt. Pardon: der Blacky

HERMANN A. GRIESSER

# Opas Ausflug in die Dorfdisco

Obwohl von Regisseur Frank Guthke beabsichtigt, war wohl kaum Die Buddik (ZDF), das alte Hauschen, in dem die "kleine Großfamilie" miteinander auskommen mußte, Konfliktpunkt der gleichnamigen Rentner-Geschichte denn Großvater Matz, Schwiegersohn Ot-to, Tochter und Enkelin Annette lebten offensichtlich recht harmonisch zusammen. Die Geschichte aus dem Saarland

zeigt vielmehr durch die Brille eines unermüdlich mit seinem Bla

Die von der ARD ausgestrahlte US-Serie Dallas liegt in der Zuschauergunst vor der Konkurrenzserie Denver-Clan des ZDF. Bei einer Repräsentativ-Umfrage des Hamburger Sample-Instituts im Auftrag der Offenburger Illustrierten "Bunte" sagten 52 Prozent von

sensiblen Beobachters, wie ein Rentier, in seiner Heimatstadt verwurzelt, vielfältige Möglichkeiten be-sitzt, seinen Lebensabend sinnvoll zu gestalten. Matz ist nicht auf orga-nisierte Seniorenveranstaltungen angewiesen. Er tummelt sich in der Dorfdisco herum, stürzt sich mit einem geliehenen Auto wagemutig in den Großstadtverkehr und probt tett für den Heimatabend. Den verpaßt er jedoch, weil er mit Elsje poussiert, was seiner Umwelt nicht paßt. Und genau hierin liegt die vermeintliche Tragik seines sonst so munteren Rentner-Daseins: Die Geborgenheit, in die ihn die Klein-stadt einerseits einbettet, wird ihm mit ihren kleinbürgerlichen Moralvorstellungen andererseits zum Verhängnis. Guthke ist es gelungen, durch treffsicheren Dialekt und anschauliche Milieubeschreibung die Atmosphäre des Klein stadtlebens gekonnt einzufangen. Dabei half ihm ein Team von Schauspielern, an denen wir uns noch nicht satt gesehen haben. HELGA MÜHLE

2000 Befragten im Alter von 14 bis 84 Jahren nach der Sendung der weiten Denver-Folge, daß ihnen Dallas" besser gefalle. 36 Prozent der Befragten entschieden sich für den "Denver-Clan", der seit dem 27. April im ZDF zu sehen ist Zwolf Prozent hatten sich noch keine Meinung gebildet. Für 53 Prozent der Befragten ist die Serie "Dalls", deren 93. Folge erst wieder am 13. September ausgestrahlt wird, "lebensnäher".

# (ARD)

# ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

18.99 Tagesschau, 1 18.25 Geführliches 12.18 Umschau

13.20 Die Suche nach der silbernen cannender Naturfilm aus Louisiana von Walt Disney ielffim, 1971

14.50 Wer keine Arbeit but, mocht sich weiche Sebstporträt gegen Jugendar-beitslosigkeit Reportage von Werner Biermann

15.40 Das Streitgespräch
Sind die Männer noch zu retten?
Die eine, Karin Hempel-Soos, hat
ihrem Buch den aggressiv-ironischen Titel "Für Männer verboten"
gegeben, die andere plädiert für
einen ganz anderen Weg: "Rettet gegenet, die anzieren Weg: "Rettet einen gonz anderen Weg: "Rettet uns den Morn!" heißt der Appell, den Morgit Schönberger at die Frauen richtet. Die sehz verschie-

WELT Videotext tiglich von 16 Utr bis Sendeschinf (ARI) und ZDF) unter den Nammern 601, 602, 683

denen Schlußfolgerungen und Empfehlungen, die die Autorinnen aus ihren Erfahrungen im Umgang mit den Märmern ableiten, stehen 16.25 Das große Abenteeur des Kaspar

2. Ausbildung auf Festung Ziegen-

voe Frantzeich Halbfinale Damen-Enzel in Poris Sprecher: Volker Kottkamp 17.35 Zu Fronteichne

dazw. Regionalprogra 29.89 Togesachae Anschl.: Der 7. Sinn 29.18 im Greenpunkt Deutsche Protest 21,30 Bel Me

25.00 Johannes Brahr Tragische Ouvertüre d-Moli op. 81/Konzert a-Moli für Violine, Vio-lancella und Orchester ap. 102

Mit Alfred Biolek und Gösten

12.20 ZDF Magazia 15.20 Johannes Brahms

Seite 2: Herbst-Manöver

14.40 Die Zasberfiöte Zeichentrickfilm nach Mozart Berliner Philharm

Kesya Von der lykischen Küste zum Isla mischen Zentrum Anatoliens 16.00 boute 16.86 Auferstellung
Berühmter Film nach Toistois Roman, 1958
Regie: Rolf Hansen

17.45 Der Bürgermeister Ein tüchtiger Mann 18.10 Beachast Alftog in der Lutherstodt 19.15 Das Brot Bilder und Texte zu Fronleichnam

19.10 Komödignten Szenen aus dem Lachkabinett der Szehen dus dem Lockwonert des deutschen Films Vorgestellt von Gustav Fröhlich Mit Heinz Rühmann, Hans Moeer, Curt Goetz, Ullan Harvey, Willy Fritsch, Paul Hörbiger, Hans Albers Regie: Hans Borgett 21.00 bester former

21.20 Peter Scholl-Latour be Wenig Hoffnung für Nahost weng Hottnung tür, Nahast.

Erbstreit im Hause Abraham
Die | Ungsten Bombenanschlöge
auf die amerikanische Botschaft in
Belrut haben bewiesen, daß die
Orientialise noch kaineswegs ausgestanden ist. Der Scheinfrieden
bleibt brüchtig. Peter Scholl-Latour
versucht in seinem zweitstlichen versucht in seinem zweitelligen Film, die derzeitige Situation zu skizzieren und einige vorgefaßte Meinungen abzutz

22.06 Das kleine Ferneel Rückkehr der Familie Arzik En persönlicher Film über ei deutsch-turkische Freundschaft 25.85 Frages on Ein cittuelles Interview mit Otto

19.00 Z. E. N. 19.86 Der Hagste Tog 20.40 Das Prinzzegente 20.15 Rundschau

Ш.

12.00 Tale 12.30 Die Sendung mit der I 17.06 Aktyelle Stunde 20.15 Der Mone mit den 21.50 Filmtip 21.65 Joder wie jeder

22.15 Richer and Heiden des Velker Eric 1. Hobsbowm und die Sozia NORD

18.30 Seeding mit der Mont 18.30 Sport für Umportliche 18.45 Follow me 19.15 Was twi?! 19.45 News of the Week 20.30 Tegesschau 20.15 Der zeebrechliche Ma 20.15 Der zeebrechliche Ma Franz. Spielfikm, 1981 21.40 Kultur koetrovers

HESSEN 18.60 Sendeng mit der Mou 18.50 im Tal des Todes (2) Karl-May-Festspiele Karl-May-Festspiele 19.15 Zug um Zug – Schach für jedermann (7) 19.50 Arbeitsmerkt

28.06 Tagesecha 28.15 Filmstocko Die omerika Französ.-italien. Spk 22.65 Kulturkalender 22.35 Black March of T

SÜDWEST 18.80 Die Sendung 18.50 Telekolleg i 19.00 Fermenspie 28.45 Bilderbegen Nurfür Baden-Württemberg

BAYERN 18.15 Acrobic-Dance (8) 18.45 Rendector

Kau dentec gnesser Mit DE

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Verkehrte Fronten

J. G. – Schwer genug hat es der deutsche Stahlproduzentenver-band, die Bundesregierung zu bewegen, über Verbales hinaus in der Europapolitik dafür zu sorgen, daß die Untätigkeitssünden ihrer Vorgangerin ausgemerzt und Nachteile des deutschen Stahlpotentials auf dem subventionsverseuchten Europamarkt komigiert werden. Schwer genug auch tun sich die Vernünftigen in der Branche mit der Hoffnung, die unerläßliche Neustrukturierung heimischer Stahlproduktion, die nun auch hierzulande Subventions-Milliarden kostet, könne mit Bonner Machtwort gegenfiber subventionsgierigen "Alleingän-gern" denn doch noch zu den notwendigen Unternehmensfu-sionen mit niedrigerem Subven-

tionsbedarf führen. Doch diese dicken Sorgen rei-chen offenbar noch nicht, in geradezu paradoxer Umkehr der Fron-ten ruft nun der Verband die Brüsten ruft nun der Verband die Brüs-seler EG-Kommission gegen die eigene Begierung zu Hilfe. Brüssel möge alle, notfalls biszur "Kassen-sperre" von Gemeinschaftsmit-teln für Deutsche (Bauern inbe-griffen) reichenden Mittel einset-zen, um endlich ein Ziel zu errei-chen. Der lächige Verbande Auchen: Der lästige Verbands-Au-ßenseiter Klöckner soll die ihm von der Kommission wegen Produktionsquotenüberschreitung auferlegten hohen Bußgelder ak-zeptieren und künftig seine Produktionsquote respektieren Der Verband und seine (vorwiegend) "quotentreuen" Mitglieder

Ronn: Es

bleibt bei der

Pershing 2

d Contactang von Seite !

Algorithms Andrews And

ं राज्यातिक क्रम

and the bar

. जिल्ला

the first retime.

- Verley

and the safe

...

45.5

State to the first of the

10.00

人 人型

ু করা কুলি<del>কা</del>

- 521

2 Paragraph and the Maria and Paragraph and the Maria and Paragraph and the Paragraph and the Maria of the World and the Maria of the World and the Maria of the World and the Maria of the Maria and the Maria of the Maria

meinen, ohne diesen Aplomb sei das EG-Quotensystem, für die Deutschen noch der einzige Schutz gegen den Suhventions-wahrstinn der EG-Nachbarn, nicht mehr zu halten. Bonn will den Quotensünder nicht bis zum Konkurs exekutieren. Hier wie dort und auch bei Klöckner gute Grün-de für diese paradoxe Eskalation. Klugheit auch beim Verband hätte sie vermeiden können.

# Wartung

Wh. - Pflegeleichte Wäsche be-geistert die Hausfrau, reparatur-freundliche Autos - bei denen solche Freundlichkeit sogar quan-tifiziert wird - erfreuen sich einer sogar in der Prämienhöhe honorierten Beliebtheit bei den Versicherern. Fertigungsanlagen – hier bricht die Reihe abrupt ab. Im Vordergrund der Bemühungen im Maschinenbau steht seit Jahren (und wohl immer noch zu Recht) ein möglichst "glatter" Produk-tionsahlauf mit geringen Rüst-und minimalen Ausfallzeiten. Im Gegensatz zu den Ablauf-Daten sind zudem die durchaus "mit-gelieferten" Instandhaltungser-leichterungen kaum betriebswirt-schaftlich bewertet worden. Diese Lücke will das Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschäftjetzt mit einem Forschungs-programm schließen, das zu-nächst Bewertungsmaßstäbe er-arbeiten soll, die Produktionsan-lagen vergleichbar machen. Den Maschinenbauem könnte dieser Ansatz möglicherweise leichtes Magengrimmen verursachen. Sollte erabernicht: Für sie fällt ein ganzes Bündel neuer Verkaufsar-

# Thatcher-Manifest

Die britische Premierministerin Margaret Thatcher hat das Wahlprogramm ihrer konservativen Regierungspartei ein Manifest genannt, das sowohl einen Wechsel in weiten Bereichen der Sozial-und Wirtschaftspolitik als auch die konsequente Fortführung ihrer Regierungspolitik der letzten vier Jahre darstelle Bei näherer Be-

konservative Regierung Großbritannien eine völlig neue Richtung gewiesen hat. Damals hatte Frau Thatcher angekündigt, konsequent gangenheit des Landes zu brechen. Und dieses Versprechen bat sie

erheblich zurückgedrängt und versucht, den individuellen Freiraum auszuweiten, der von den vorausgegangenen Labour-Regierungen stark eingeschränkt worden war. Zu den Stützen dieser Politik zäh-len die unerbittliche Bekämpfung der Inflation, weil sie Land und Bevölkerung ihrer Wirtschaftskraft und ihrer Ersparnisse; beraubt: die Beschränkung des dominanten ge-werkschaftlichen Einflusses, die Wiederherstellung eines freien Außen- und Devisenhandels, freier Preise und Löhne sowie der unternehmerischen Initiative; schließlich der Versuch, der britischen Nation den schon abhanden gekommenen "Willen zum Erfolg" wieder einzumpfen.

Natürlich reicht eine vierjährige Amtszeit nicht aus, diese Poli-

So etwa die Parolen "Schluß mit dem überkommenen Respekt vor übermächtigen Gewerkschaftseinfluß", Nicht Staats-, sondern Selbsthilfe im Unternehwerkschaftlich geschützte Feder-bett-Gesellschaft bringt längerfristig nicht weniger, sondern mehr Arbeitslosigkeit".

und den nur damit möglichen Erfolg zu suggerieren, zumal da Teilerfolge bereits die Einstellung der Nation in diese Richtung nicht unerheblich beeinflußt haben. Was allerdings gleichermaßen enttäuschend wie bedenklich stim-

hohe Arbeitslosigkeit im Land von mehr als 3,2 Millionen erwähnt, kein Hinweis datauf, wie das Promit der wirtschaftspolitischen Ver- blem der Arbeitslosigkeit durch spezielle Programme, abgesehen von ein paar Hilfen im Bereich der Jugend-Ausbildung hier und bei Sie hat, um es etwas allgemein der Forderung kleiner Unterneh-Land betrachtet werden. Geteilt zwischen dem wirtschaftlich sehr schwachen Norden mit Arbeitslosenquoten, die in nicht wenigen Regionen 20 Prozent weit übersteigen und einem daran gemessen

Einfach darauf zu vertrauen, daß aufgrund einer konsequenten Stabilitätspolitk und angesichts erster Anzeichen für eine Erholung der Weltkonjunktur sich eine Verbesserung am Arbeitsmarkt schon irgendwann einstellen werde, heißt, sich die Sache zu einfach machen. Immerhin weiß die konservative Regierung genau, daß die britische Wirtschaft aus der lang anhalten-

Von der "Eisernen Lady" wird nicht erwartet, daß sie Ankurbelungsprogramme auflegt und das langfristig anvisierte Ziel der Null-Preissteigerung aus den Augen verliert. Aber es bleibt sehr zu hoffen, daß sie nach einem Wahlsieg mehr Flexibilität in ihr Regierungsprogramm einfließen läßt, um die Übervorsicht, die sie vier Jahre lang weit mehr als weniger ausgezeichnet hat, durch ein den Gegebenheiten angepaßtes, haut-nahes wirtschaftspolitisches ManaUMWELTSCHUTZ / Ein Symposium der Deutschen Shell in Bonn

# Experten geben schlechte Zensuren für das Immissionsschutzgesetz

In keinem Land der Europäischen Gemeinschaft ist das öffentliche Bewußtsein über die Bedeutung des Umweltschutzes so gestiegen wie in der Bundesrepublik", erklärte Hans-Georg Pohl, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Shell AG, auf einem Umwelt-Symposium seiner Gesellschaft in Bonn. Erstmals berichteten Wissenschaftler über amerikanische Erfahrungen mit marktwirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten im Umweltschutz.

Die Vermeidung einer nicht mehr umkehrbaren Umweltschädigung steht nach Meinung Pohls heute als unternehmerische Aufgabe gleichrangig neben Wirtschafts-wachstum, Strukturanpessung und Beschäftigung Wirksamer Umweltschutz kann in der Bundesrepublik nur gemeinsam mit der Industrie und nicht gegen sie durchgeführt werden.\* Gerade bei stagnierendem Wirt-

schaftswachstum und steigender Kostenbelastung werde die Frage immer wichtiger, "wie die notwen-digen Umweltbelastungen mit geringerem finanziellem Aufwand er-reicht werden können". Auch ökoreicht werden konnen". Auch oko-logische Ziele ließen sich in der Marktwirtschaft wirkungsvoller verfolgen als etwa in der zentralen Planwirtschaft, auch wenn diese Vorstellung "bei uns noch kaum verbreitet" sei.

Professor Holger Bonus, Universität Konstanz, erläuterte die in den USA angewandten Instrumen-te, zum Beispiel den Emissionsverbund (auch Glocke oder Bubble). Im Kern geht es darum, daß die Betreiber einer bestimmten Grup-pe von Anlagen (unter einer ge-dachten "unsichtbaren Glocke" zu-sammengefaßt) selbst entscheiden, wie sie die Gesamtemission den

99 Die wesentlichen Risi-

ken für das Geschäft im

weiteren Verlauf dieses

Jahres liegen auf den Auslandsmärkten. Wir

gehen aber davon aus,

daß sich die bisher er-

kennbare Belebung fort-

Dr. Egon Overbeck, Vorstandsvor-

sitzender der Mannesmann AG,

Düsseldorf FOTO: JUPP DARCHINGER

Nur bescheidene

Mieterhöhungen

Die seit dem L. Januar 1983 gelten-

den neuen Mietregelungen haben

sich in den ersten vier Monaten dieses Jahres nicht auf die Entwick-

lung der Monatsmieten ausgewirkt,

stellte der Präsident des Zentralver-

bandes der Deutschen Haus-, Woh-

nungs- und Grundeigentümer e. V.

Theodor Paul, gestern in Bonn fest. Auch wenn die Mieten im ersten

Jahresdrittel stärker angestiegen seien als die Lebenshaltungs-

kosten, könne man eine durch-

schnittliche Mietsteigerung von

wöhnlich hoch betrachten. Die Jah-

resraten hätten in den vergangenen

Jahren immer um die fünf bis sechs

Prozent gelegen.

knapp zwei Prozent nicht als unge

setzen und weltweit an Kraft gewinnen wird.

Vorschriften anpassen. Sie können sie also "überall dort stärker drosseln als vorgeschrieben, wo das relativ wenig kostet, und im Gegenzug bei anderen Anlagen dort die Emissionsnorm vernachlässigen, wo die Erfüllung der Auflage rela-tiv aufwendig wäre. Auf diese Wei-se lassen sich erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, während aber die Luftqualität nicht beeinträchtigt wird.

Bonus bescheinigt den amerika-nischen Instrumenten, daß sie ei-nerseits Innovationsschübe im Umweitschutz, andererseits be-trächtliche Kosteneinsparungen auslösen. Das Beharren des Luftauslösen. Das Beharren des Luttreinhaltegesetzes auf dem jeweils
neuesten Stand der Technik, der
rasch für Neuanlagen obligatorisch
werde, habe allerdings lähmend
gewirkt. "Diese ständige Drohung
liegt wie Mehttau über der neuen
Politik", meinte Bonus und riet zur
Nutzunwendung in der Bundern. Nutzanwendung in der Bundesrepublik, die Grundprinzipien dieser "zukunftweisenden" Politik zu übernehmen, ohne die in den USA gemachten Fehler zu wiederholen.
Professor Eckard Rehbinder,
Universität Frankfurt zeigte sich
hinsichtlich der Übertragungschancen der amerikanischen Konzepte auf die deutsche Luftreinhal-

HEINZ HECK, Bonn tepolitik allerdings skeptisch. Hier-Gemeinschaft ist das zu seien "erhebliche Gesetzesänderungen" erforderlich.

Zuvor hatte Klaus Robert Kabelitz vom Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) das Bundes-Immissionsschutzgesetz auf seine ökologische und ökonomische Wirsamkeit abgeklopft. Dabei gab es schlechte Zensuren. Die dominie-rende Auflagepolitik habe bisher kaum Impulse für innovative Pro-zesse ausgelöst, kritisierte Kabelitz und fügte hinzu: "Die bloße Norm-

erfüllung steht im Vordergrund".
Wirtschaftlich widersinnig werden solche Kraftakte, wenn die Emissionsvermeidung "um ihrer selbst willen" betrieben werde – allein dem Grundsatz der techni-schen Machbarkeit folgend und ungeachtet der Tatsache, daß die Kosten solcher Verfahren bei steigenden Prozentsätzen progressiv

In einer programmatischen Rede hatte Lutz Wicke, Universität Ber-lin, auf die Notwendigkeit "einer allmählichen Wende in den Methoden der Umweltpolitik" hingewie-sen. "Wir können es uns aus ökologischen und ökonomischen Gründen nicht mehr leisten, wie bisher Umweltverschmutzungsrechte – nach Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen – einfach kostenlos den Emittenten zu über-lassen, ohne entscheidende Impulse zur Umweitverbesserung zu ge-ben. Wir müssen – wo immer dies möglich ist – mit flexiblen Lösungen des Kigeninteresses der Um-weltverschmutzer mehr als bisher aktivieren, damit unsere Umwelt wesentlich sauberer wird."

Das ist das höchste Niveau seit

Dagegen waren die Vorausset-zungen für neue Kursrekorde gün-stig: Wie das Handelsministerium

mitteilte, erhöhte sich in den USA

im April der wichtige Index der

führenden Konjunkturindikatoren

um stolze 1,1 Prozent, verglichen mit 2,2 Prozent im März. Damit zeigt das empfindliche Konjunk-

turbarometer seit zehn Monaten

ohne Unterbrechung nach oben.

Num ist es keine Frage mehr, daß die wirtschaftliche Erholung in den USA eine solide und auch brei-

te Basis hat. In den kommenden

tumsrate real durchaus funf Pro-

zent übersteigen. Der Aufschwung

wäre damit robuster als vom Wei-

ßen Haus vorausgesagt. Von elf verfügbaren Indikatoren waren

Anfang April

STAHLQUOTEN-STREIT

# Der deutsche Verband will Brüsseler Hilfe gegen Bonn

räumt auch die Düsseldorfer Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie ein, sei dieser Vorfall ohne Beispiel. Mit Schreiben vom 24. Mai hat der Verband, wie der Bundesregierung zwei Wochen zuvor als "ultima ratio" angekündigt, und nun mit einhelliger Zustimmer eine Mittelliger e stimmung seiner betroffenen Mit-glieder, die Brüsseler EG-Kommission unter Berufung auf den Mon-tanvertrag aufgefordert, alle recht-lichen Schritte gegen die heimi-sche Regierung einzuleiten, um diese zu vertragskonformem Ver-

halten zu zwingen.

Anlaß für diese Eskalation: Von dem seit zwei Jahren aus dem Verband ausgeschlossenen Stahlkonzern Klöckner-Werke AG, Duissens Siblen eich die Verbandsmit. burg, fühlen sich die Verbandsmitglieder beim eigenen Einhalten der
im EG-Stahlkrisenmanagement
über alle verhängten Produktionsdrossehungsquoten durch Klöckner massiv geschädigt, weil dieser
Konzern konstant und bislang "effektiv straffrei" seine Quote überschreitet. schreitet.

Die darob von Brüssel gegen Klöckner bis Mitte 1982 schon verhängten Quartals-Bußgelder, mit Zinsen bereits 192 Mill DM, sind auch mit dem für bisher eine Quartalsstrafe von Brüssel an Bonn ge-richteten Vollstreckungs-Amtshil-fe-Ersuchen ohne Effekt geblie-ben. Stelle Bonn da nicht endlich eine Vollstreckungsurkunde für den Gerichtsvollzieher aus, so warnt der Verband, breche ob des einen Sünders das ganze Quoten-system zusammen. Ein System,

J. GEHLHOFF, Düsseldorf das allein noch den bislang zumeist In der gut dreißigjährigen Ge-schichte der Montanunion, das nigstens einigermaßen Schutz gegen den Subventionswahnsinn ih-

gen den Stovenionswanismin ihrer EG-Nachbarn in der nun neunjährigen EG-Stahlkrise biete.
Auf diese ungewöhnliche Demarche des Verbandes antwortet
Klöckner mit einem "offenen
Brief" an diesen. Der Quotensünder zeiht den Verband einer "unrichtigen und unvollständigen" Argumentation und verweist vor al-lem darauf, daß auch die jetzige Eskalation des Streits nur einen Urgrund habe: Unternehmen und Verband schätzten die Kapazität der großen Warmbreitbandstraße im jungen Flachstahl-Hüttenwerk Bremen des Konzerns höchst un-terschiedlich ein.

terschiedlich ein.

Trotz der "existenzgefährdenden" Benachteiligung der Bremer Hütte im EG-Quotensystem habe man gleichwohl deren Produktion "nicht aggressiv, sondern marktschonend" erhöht und damit "noch nie" eine der Gleichbehandlungsgrundest entsprechen. handlungsgrundsatz entsprechen-de Beschäftigung (Durchschnitt der EG-Warmbreitbandstraßen)

Obendrein: Unter der Devise Keine Tonne für Klöckner" habe der Verband im EG-Quotensystem der Verband im EG-Quotensystem zugestimmt, daß später als Bremen (und gleichfalls nach dem letzten Boomjahr 1974) fertiggewordene Warmbreitband-Kapazitäten (Carlam/Belgien und Fos/Frankreich) mit einer Jahresbeschäftigung von 1,5 Millionen Tonnen eingeschleust wurden – weit mehr als das, was Klöckner mit "existenznotwendiger" Quotenüberschreitung notgedrungen gemacht habe.

### Von WILHELM FURLER, London **AUF EIN WORT**

trachtung jedoch wird rasch deut-lich, daß von einem Wechsel zu neuen Ansätzen nicht die Rede Dies kann zunächst auch nicht verwundern. Denn es besteht kein Zweifel, daß die 1979 gewählte

zweifelsohne eingehalten.

tik vollständig zu verwirklichen, auch wenn auf einigen Gebieten und nicht nur der Reduzierung der Inflationsrate auf gegenwärtig vier Prozent im Jahr beachtliche Erfolge erzielt wurden. Entsprechend wiederholen sich zwangsläufig Programmpunkte aus dem '79er

Wahlkampf im jetzigen Manifest. mensbereich", "Geldwert-Denken muß eine britische Tugend wer-den" oder "Die staatlich und ge-

Mit der Wiederholung dieser wirtschafts und sozialpolitischen Akzente versucht Margaret That-cher dem Wähler die Kontinuität

men muß: Mit praktisch keinem Wort wird im Wahlprogramm der Konservativen Partei die extrem Ohne Übertreibung muß Groß-britannien heute als geteiltes wohlhabenden Süden, vor allem was , den Südosten mit London

den Depression noch nicht heraus

gement zu ersetzen.

# Wall Street reagiert mit Kursverfall auf Williamsburg

H.-A. SIEBBRT, Washington
Wahrend die Wirtschaftsverbänie in den USA schweigen, hat die
Vall Street mit starken Kursverhuvon 8,47 auf 8,67 Prozent stiegen. de in den USA schweigen, hat die Wall Street mit starken Kursverlusten auf das Ergebnis des Wirt-schaftsgipfels in Williamsburg rea-giert. Der Dow-Jones-Industrie-Index sackte am Dienstag um 16,16 auf 1199,98, der Nyse-Index sogar um 1,15 auf 94,08 Punkte. Broker machten dafür die insgesamt vage Abschlußerklärung verantwort-lich. Vermißt würden echte Be-schlüsse, die das US-Haushaltsdefizit verringern und die Gefahr neuer Zinsschübe bannen", wurde Die Beschwerden der ausländi-

schen Regierungschefs seien von den Aktienmärkten ernster ge-nommen worden als von der Reaier. Beklagt wurden auch die wenig konkreten Maßnahmen zur Überwindung der internationalen Verschuldungskrise. Die Unsicher-heit ist so groß, daß bei der Versteigerung von Treasury Bills am

JUGENDARBEITSSCHUTZ

# Das Kabinett verabschiedet Lockerung der Vorschriften

H. G. STÜWE, Bonn Von den Arbeitszeitregelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes werden weitere Ausnahmen zugelassen. In Krankenanstalten oder Fleischereien beschäftigte Jugend-liche ab 16 Jahre dürfen künftig generell bereits ab sechs Uhr morgens ihre Arbeit aufnehmen. Für Jugendliche ab 16 Jahren, die auf Baustellen beschäftigt werden, ist in Zukunft ebenfalls ein Arbeitsbeginn ab sechs Uhr erlaubt. Eine entsprechende Rechtsverordnung verabschiedete das Bundeskabinett auf seiner gestrigen Sitzung.

Die Neuregelung wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hans-Heinz Hauser begrüßt. Hauser, der gleichzeitig Vorsitzender des Diskussionskreises Mittel-stand seiner Fraktion ist, erklärte vor Journalisten in Bonn, der Mittelstand sei für diesen Beschluß "sehr dankbar". Insbesondere für kleinere Betriebe sei das bestehende Jugendarbeitsschutzgesetz ein Hemmis bei der Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze.

Eine entsprechende Lockerung von Arbeitszeitvorschriften für Bäckereien und Konditoreien sowie für das Hotel- und Gaststättengewerbe sei per Rechtsverordnung nicht möglich. Hauser hob jedoch hervor, daß sich die Bundesregie rung den Intentionen des von Rheinland-Pfalz vorgelegten Gesetzentwurfes zur Novellierung des Jugendarbeitsschutzgesetzes angeschlossen habe. Danach ist vorge sehen, für Jugendliche ab 17 Jahren in Bäckereien und Konditoreien einen Arbeitsbeginn ab vier Uhr und im Hotel- und Gaststättenge-werbe eine Beschäftigung bis 22 Uhr zuzulassen.

### Zahl der Erwerbstätigen weiter zurückgegangen

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Wiesbaden (rtr) – Die Zahl der Erwerbstätigen in der Bundesrepu-blik Deutschland ist nach vorläufi-gen Berechnungen des Statisti-schen Bundesamtes im ersten Quartal des laufenden Jahres weiter zurückgegangen. Wie das Amt am Mittwoch weiter mitteilte, waren im Berichtszeitraum im Durchschnitt 25,16 Millionen Menschen erwerbstätig. Damit lag die Zahl der Beschäftigten im Durchschnitt 1,9 Prozent oder um 490 000 unter dem Ergebnis der ersten drei Monate des Vorjahres und um 451 000 oder 1,8 Prozent unterdem des vierten Quartals 1982. Im ersten Quartal lag die Arbeitslosenzahl im Durchschnitt bei 2,443 Millionen. Dies sei gegen-über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Anstieg um 582 000 oder 29,9 Prozent.

EG-Agrarstrukturrichtlinien Oberstdorf (dpa/VWD) - Die En-de 1983 auslaufenden Agrarstrukturrichtlinien in der Europäischen Gemeinschaft sollen erst dann fortschrieben werden, wenn alle zehn geschrieben werden ihre Vorstellungen zur Weiterentwicklung der Agrarstrukturpolitik vorgelegt ha-ben. Zu diesem Ergebnis kamen die im Allgau versammelten zehn EG-Agrarminister bei einem informellen Treffen unter der Präsidentschaft von Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle. Das bestehende Förderprogramm soll beibehalten werden und durch die Einführung eines Agrarkredits erweitert werden.

### Zinsen unverändert

Frankfurt (rtr)-Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat auf seiner Sitzung am Mittwoch vor dem Hintergrund eines stark gestie-genen Dollarkurses und international fester Zinsen keine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt. Damit bleibt nach Mitteilung der Bundesbank der Lombardsatz unverändert bei funfund der Diskontsatz bei vier

Zehn Mark Dividende

Bonn (DW.) - Aufsichtsrat und Vorstand der Strabag Bau AG, Köln, werden der Hauptversamm-lung vorschlagen, aus dem Bilanz-gewinn in Höhe von 11,0 Millionen Mark die Ausschüttung einer ge-genüber dem Vorjahr unveränder ten Dividende von 10 Mark is 50 D ten Dividende von 10 Mark je 50-D-Mark-Aktie zu beschließen. Die

Hauptversammlung wird am 28. Juli 1983 in Köln abgehalten. Die Gesamtleistung des Strabag-Konzerns erreichte im Geschäftsjahr 1982 ein Volumen in Höhe von nahezu 2,94 Milliarden Mark. Daran war das Auslandsgeschäft mit einem Anteil von rund 37 Prozent beteiligt. Der Auftragsbegtand belöuft eich Ende Auftragsbestand beläuft sich Ende April 1983 auf etwa 2,8 Milliarden Mark

### Minus im Fachhandel

Düsseldorf (Py.) – Im April hat der deutsche Facheinzelhandel gegendeutsche Facheinzelhandel gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat
eine Umsatzeinbuße von 6 (preisbereinigt 9) Prozent hinnehmen müssen. Die Hauptgemeinschaft des
Deutschen Einzelhandels begründet dies mit dem Ostergeschäft, das
sich 1982 auf Märzund April verteilt,
in diesem Jahr jedoch allein auf den
März konzentriert hatte. Nimme man beide Monate dieses Jahres zusammen, lag das Minus real bei 4 4 Prozent konnten allein der Radio/ TV-Handel, der Handel mit Schuhen, Musikalien und Büchern vorweisen. Das 1. Tertial 1983 brachte gegenüber dem Vorjahr kein Phis, preisbereinigt ein Minus von 4 Pro-

### Karstadt hält Dividende

Essen (DW.) – Die Verwaltung der Karstadt AG wird der am 15. Juni stattfindenden Hauptversammlung vorschlagen, den nach Einstellung von 15 Mill. DM in die freien Rücklagen verbleibenden Bilanzgewinn von 43,2 Mill. DM zur Ausschüttung einer unveränderten Bardividende von 6 DM je Aktie von nominal 50 DM zu verwenden. Bezogen auf das Grundkapital von 360 Mill. DM beträgt die Ausschüttung 12 Prozent. Depotpflicht auf Importe

Jerusalem (dpa/VWD) – Mit ein-schneidenden Maßnahmen will die israelische Regierung versuchen, den stark negativen Trend im Au-Benhandel zu stoppen. Industrieund Handelsminister Gideon Patt ordnete mit sofortiger Wirkung an, daß Israels Importeure bel 311 Produkten – vom Auto bis zum Farbfernseher – ein halbes Jahr lang 15 Prozent des Warenwertes bei der Einfuhr hinterlegen müssen. Die Beträge werden den Importeuren ohne Zinsen zurückerstättet. Der Minister hofft, auf diese Weise das Rekorddefizit im Außenhandel von über vier Milliarden Dollar (zehn Milliarden Mark) im Jahre 1982 schmälern zu können.

•• Kaufen Sie jetzt ausgewählte deutsche Aktien. Mit DEKAFONDS.



Die deutschen Aktienkurse sind seit August letzten Jahres kräftig gestiegen. Aber der Kursaufschwung ist damit sicher noch nicht zu Ende, meinen Fachleute. Noch haben deutsche Aktien ein erhebliches Kursanstiegs-Potential. Nicht alle, aber viele.

Welche Sie also kaufen sollen? Darum brauchen Sie sich nicht zu sorgen, wenn Sie Ihr Geld in DEKAFONDS anlegen. Denn DEKAFONDS ist eine von Börsenprofis zusammengestellte Auswahl deutscher Aktien. Maßgeblich für die Auswahl sind Chancen auf steigende Dividenden-Erträge und auf überdurchschnittliche Kursgewinne.

Ihr Geldberater bei der Sparkasse empfiehlt daher: Jetzt DEKAFONDS kaufen. Sprechen Sie mit ihm darüber. Am besten

Wenn's um Investment geht – Sparkassenfonds

FRANKREICH / Verschärfte Kreditrestriktionen

# Geldmengenzuwachs geringer

Die französische Regierung hat die diesjährigen Zuwachsraten der behördlich kontingentierten Bankkredite beträchtlich nach unten revidiert. Sie will damit erreichen. daß die Geldmenge (M 2) um nur noch 9 Prozent wächst. Dieses mit dem Austerity-Plan von Ende März verkündete Ziel war ursprünglich auf 10 Prozent festgesetzt gewesen. Für 1982 lautete es auf 12,5 bis 13,5

Die verschärften Restriktionen. die am 1. Juli in Kraft treten, sollen insbesondere bewirken, daß die laufenden Bankkredite (ohne Investitionskredite) 1983 nur um 2,5 statt um 3 Prozent und die Abzahlungskredite nur um 3 statt um 5 Prozent steigen. Für 1982 betrugen diese höchstzulässigen Zuwachsraten 4,5 und 7 Prozent.

Andererseits dürfen die Exportkredite um 15 statt um 12 Prozent erhöht werden. Diese Erleichterung erklärt sich daraus, daß die Banken ihre diesjährigen Exportkreditkontingente wegen der au-Bergewöhnlich starken Nachfrage für die Vorfinanzierung großer Exportaufträge bereits weitgehend ausgeschöpft haben.

Von den quantitativen Kreditrestriktionen ausgenommen bleiben Wohnungsbaukredite. Außerdem können sich die Banken über ihre Kontingente hinaus zusätzliche Kreditmöglichkeiten durch die Emission von Obligationen be-schaffen. Diese Möglichkeit ist jetzt aber von 100 auf 90 Prozent des Anleihe-Ertrags reduziert wor-

Die gesamte diesjährige Expan-sion der Wirtschaftskredite (unter Einschluß der nichtkontingentierten) veranschlagt das Finanzmini-sterium nunmehr auf 10 Prozent, nachdem sie 1982 effektiv 17 Prozent erreicht hatte. Gleichzeitig soll der monetäre Geldzuwachs unter Einschluß der Sicht- und Termineinlagen von 14 auf 8,5 Prozent reduziert werden.

Die Durchführung der verschärf-ten Kreditrestriktionen könnte dadurch erleichtert werden, daß der Kreditbedarf der Wirtschaft wegen der verschlechterten französischen Konjunktur nachläßt. Allerdings werden jetzt wohl die Banken mit ihren Ausleihungen vor allem an weniger kreditwürdige Unternehmen sowie an Private zurückhaltender verfahren. Auch von dieser Seite her sollen die Franzosen den Gürtel enger schnallen.

DÄNEMARK / OECD hat Bericht vorgelegt

# Ergebnisse sind "ermutigend"

JOACHIM SCHAUFUSS. Paris Die im Herbst 1982 von Kopenhagen ergriffenen Stabilisierungsmaßnahmen haben erste "ermutigende" Ergebnisse gebracht, stellt die OECD in ihrem Dänemark-Be-richt fest. Jedoch müßte das Land noch eine längere Durststrecke durchschreiten, um seine wirtschaftlichen Strukturen zu sanieren. Empfohlen wird insbesondere die konsequente Fortsetzung der Verbrauchsrestriktionen, auch wenn dies zu einer weiteren "unvermeidbaren" Zunahme der Ar-beitslosigkeit führt.

Die Arbeitslosenquote Dänemarks, die 1982 trotz eines 3,1prozentigen Wirtschaftswachstums 9,8 Prozent erreicht hatte, dürfte nach Schätzung der OECD in diesem Jahr auf 10,5 bis 11 Prozent und im nächsten auf 11,5 bis 12,5 Prozent steigen. Dabei ist unterstellt, daß der Zuwachs des Bruttosozialprodukts auf eineinhalb Prozent schrumpfte, während er im OECD-Durchschnitt von 2 auf 3 Prozent

Den wichtigsten Grund für die-sen Wachstumsrückstand sehen die OECD-Experten in der weiter nachlassenden internationalen Wettbewerbsfähigkeit Dänemarks. Nur etwa die Hälfte des Zuwachses seiner Exportmärkte dürfte das Land bis Ende 1984 ausnutzen können. Immerhin aber könnte die 1982 mit 0,2 Milliarden Dollar defizitäre Handelsbilanz 1983 und 1984 Überschüsse von 1 und 1,5 Milliarden Dollar bringen. Die Dienstlei-stungsbilanz bliebe aber weiter in

ven Verbesserung von minus 2,4 auf 1,5 und 1 Milliarden Dollar. Verhältnismäßig günstige Erebnisse hat Dänemark bei der Inflationsbekämpfung zu erwarten. Nachdem die Konsumentenpreise 1982 noch um 9,8 Prozent stiegen, veranschlagt die OECD den Preisanstieg für 1983 auf 6,5 und für 1984 auf 4,75 Prozent. Voraus-setzung für diese Entspannung ist aber, daß der Lohnanstieg "noch ziemlich lange Zeit" sehr gemäßigt bleibt, heißt es in dem Bericht.

den roten Zahlen, bei einer relati-

JACOBS SUCHARD AG / Stellung auf den Märkten will man gemeinsam ausbauen

Im Geschäftsiahr 1982 weist die

# Probleme mit Schokolade-Geschäft

Konzentration auf die eigenen Stärken, nämlich auf die Hauptpfeiler Kaffee und Schokolade, lautet fürs erste die unternehmerische Devise der Jacobs Suchard AG, Lausanne, Schweiz, des Ende letz-ten Jahres aus der Fusion Jacobs AG und der Interfood AG entstandenen schweizerischen Nahrungs-mittel-Riesen. Wie Klaus J. Jacobs, Delegierter des Verwaltungsrats und Präsident der Generaldirektion, dazu in Zürich feststellte, versuche man in diesem Zusammenhang branchenfremde Tätigkeiten zu veräußern oder einzustellen, was freilich spätere Diversifika-tionsmaßnahmen nicht aus-schließt. Zunächst sieht das Unternehmen aber seine Priorität darin. seine Stellung in den Märkten durch vereinte Schlagkraft weiter

auszubauen. Es gelte, erzielbare Synergie-effekte freizusetzen, wozu auch ein neues Organisationskonzept gehöre, das man bis Ende August erar-beitet haben wolle. Zur Abstützung des Wachstums des Unternehmens solle schließlich auch die Öffnung für die Kapitalmärkte

Jacobs Suchard-Gruppe einen konsolidierten Nettoumsatz von 4,1 Mrd. sir aus. Bei stabilen Wech-selkursen und ohne Anderung der Rechnungslegung hätte dies eine Steigerung des Nettoumsatzes um 10 Prozent bedeutet. Der Umsatzschwerpunkt liegt mit 45,8 Prozent im deutschen Markt. Es folgen Frankreich mit 17,2 Prozent und die Schweiz mit 12,3 Prozent des Umsatzes. Erwirtschaftet wurde ein Betriebsergebnis von 240 Millsfr (ohne Vergleichszahl), bei dem zu berücksichtigen ist, daß auch Fusionsfolgekosten zu verdauen waren. Der konsolidierte Reingewinn belief sich auf 91,5 Mill sfr und liegt damit um 6,6 Prozent über den addierten Vorjahresgewinnen von Jacobs und Interfood. An die Aktionare der Jacobs Su-chard AG wird, wie bereits gemeldet, eine von 23 auf 26 Prozent erhöhte Dividende ausgeschüttet.

Investiert in Sachanlagen wurden im Berichtsjahr 156 Mill. sfr. Dabei bildete das neue Röstwerk in Berlin, mit einer Jahreskapazität von über 100 000 Tonnen größte Kaffeerösterei Europas, einen In-

flow erreichte 164 Mill sfr., das sind 4 Prozent des Umsatzes. Mit einer Eigenkapitalrendite von 15,4 Prozent liegt man über den Relationen vergleichbarer Unternehmen. Im Unternehmsbereich Kaffee

war der Umsatz im Berichtsjahr um 1 Prozent auf 2,59 Mrd. sfr leicht angestiegen. Man macht keinen Hehl daraus, daß in dieser Sparte die Marktlage in der Bun-desrepublik (25 Prozent Marktanteil bei Röstkaffee) besonders schwierig gewesen sei. Probleme ("aber keine Katastrophe") habe man mit dem Schokolade-Geschäft in der Bundesrepublik. Hier wurden im Zeichen heftiger Preiskämpfe Marktanteile (die beiden Marken "Suchard" und "Tobler kommen auf zusammen 20 Prozent bei Tafelschokolade) verloren. Jacobs Suchard verbuchte in diesem Unternehmensbereich ein Mengenwachstum von insgesamt 4 Prozent. Zum Geschäftsverlauf insgesamt in den ersten vier Monaten heißt es, daß die Umsatz-resultate deutlich über den entsprechenden Vorjahreszahlen lägen. Es werde mit einem guten Gewinnwachstum gerechnet.

MINERALÖLHANDEL / Diskriminierungs-Vorwurf an die Raffineriegesellschaften

# Mittelstand sieht Existenz gefährdet

JAN BRECH, Hamburg Der unabhängige mittelständische Mineralölhandel in der Bundesrepublik sieht sich in seiner Existenz gefährdet. Anläßlich der Mitgliederversammlung des Uniti Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e.V. in Hamburg erklärte der Verbandsvorsitzende J. Eller, daß man an einem Punkt angekommen sei, an dem es finanziell nicht mehr weitergehe. Die rund 230 Mitgliedsfir-men des Verbands hätten über die allgemeine Marktentwicklung hinausgehende Marktanteilsverluste hinnehmen müssen. Im Tankstellenbereich würden ihnen von der konzerngebundenen Mineralölindustrie Raffinerieabgabepreise aufoktroyiert, die zum Teil höher seien als die, die an den Zapfsäulen

erzielt werden. Der rückläufige Verbrauch in der Bundesrepublik habe zu einem rigorosen Kampf um Marktanteile geführt, wobei "Marktmacht brutal eingesetzt wird", erklärt der Hauptgeschäftsführer und das geschäftsführende Vorstandsmit-glied Franz Groh. Zwischen den Raffineriegesellschaften einerseits und den Groß- und C+C-Märkten andererseits nehme der traditionel-le Mineralölhandel die ungünstig-

ste Position ein. Die Großmärkte kalkulierten nach völlig anderen Grundsätzen und verkauften zum Teil unter Einstandspreis, die Raffineriegesell-schaften praktizierten bewußt eine Politik der Spannenreduzierung für den Handel, um ihn finanziell ausbluten zu lassen. Die beherr-schende Angebotsstellung ermög-liche es, den freien Handel zugunsten der eigenen Vertriebsorganisationen zu diskriminieren. Von diesem Vorwurf nimmt die Uniti nur zwei Raffineriegesellschaften aus, die einen Teil ihres Vertriebs über den traditionellen Handel

Das Preisdiktat sei möglich, be-tont Eller, weil es auf den Beschaf-fungsmärkten keinen Wettbewerb mehr gebe. Temporar mögliche Importe auf der Rheinschiene zu

stischen Gründen regional eng be-grenzt. Der mittelständische Handel, so Eller, verlange weder einen Naturschutzpark, noch wolle er sich den Rationalisierungserfor-dernissen des schrumpfenden Marktes entziehen. Auch verlange niemand die Subventionierung des Geschäfts durch die Raffineriegesellschaften. Wohl aber müsse der Mittelstand auf Preisen bestehen, die nicht nur auf der Verbraucherseite, sondern auch auf der Einkaufsseite unter Wettbewerbsbedingungen zustande kommen.

Wenn die Industrie behaupte, sie sei an dem Erhalt eines gesunden Mittelstandes interessiert, müsse sie die partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen wiederherstellen. Dazu gehöre auch die Einsicht, daß Preiskämpfe untereinander nicht zu Lasten des Handels geführt werden dürften. Für den Fall, daß die Industrie bei ihrer Politik der Marktverdrängung bleibt, for-dert der Handel gesetzgeberische Mittel, um dem Mißbrauch von Marktmacht zu begegnen.

TUV RHEINLAND / Jahresbericht vorgelegt

# Fortschritt im Umweltschutz

HANS BAUMANN, Köln "Vollzugsdefizite" beklagt der Vorsitzende der Geschäftsführung des TÜV Rheinland, Professor Aldes TÜV Rheinland, Professor Albert Kuhimann, bei der Anwendung der europäischen Störfallverordnung, mit der kritische Punkte im Produktionsablauf etwa der chemischen Industrie von der Wirtschaft selbst aufgezeichnet werden sollen. Kuhlmann, Chef beim größten deutschen Technischen Überwachungsverein, einem der größten Dienstleistungsbetriebe der Bundesrepublik, bietet der Wirtschaft die Dienste seines Hauses an, um über die Anwendung ses an, um über die Anwendung der Störfallverordnung einen hö-heren Grad an Sicherheit für die Umwelt zu erreichen. "Seveso sollte uns mahnen", sagte er in Köln. Bei der Vorlage des Jahresbe-richtes 1982 beklagte Kuhlmann, daß das Energiesparen in der Bun-desrepublik über Absenken der Heiztemperaturen und Anwen-dung einfacher Wärmedämmaß-nahmen kaum hinausgekommen sei. Technische Maßnahmen zur Findämmung des Energiever Eindammung des Energiever-brauchs seien in der Regel bisher noch nicht angewendet worden. So hat der TUV Rheinland, der rund 3200 Mitarbeiter zählt, im Be-richtsjahr ein mobiles Energieberatungssystem eingesetzt, das Meß-technik und Datenverarbeitung

vor Ort bei mittleren und kleinen

Unternehmen leistet. Doch die Wirtschaft, so klagt Kuhlmann, zie-

he aus den dabei gewonnenen Er-

kennmissen aus Investitionsscheu immer noch keine Konsequenzen.

Um 50 Prozent ist die Gutachter-

tätigkeit des TÜV im Bereich der Kernkraftwerke zunickgegangen nachdem sich Industrie, Versorger und Genehmigungsbehörden auf die Konvoitechnik geeinigt haben. Diese Technik besagt, daß mehrere Kraftwerke nach einem einmal genehmigten Plan gebaut werden daß also nicht für jedes Kernkraft werk wieder eine Sondergenehmigung beantragt zu werden brauche. Große Fortschritte haben die Technischen Überwachungsverei ne 1982 beim Umweitschutz erzielt. ne 1982 beim Umweitschutz erzielt. Emissionskataster gebe es min schon für den Rhein-Main-Raum für Luxemburg und bald auch für West-Berlin. Nur wenn ein Umweitkataster existiere, könnten gezielt. Umweitschutzmaßnahmen eingeleitet werden. Aber auch hier trete die Industrie auf der Stelle Zur Großfeuerungsanlagen Ver. ordnung sagte Kuhlmann, daß man mit dem ersten Entwurf der Bundesregierung hätte leben kön-nen. Er plädiert jetzt dafür, die Auflagen für Anlagen zu lockern, die in der Wärmekraftkopplung istig seien. Je mehr Fernwärme an. nig seien. Je mehr rernwarme angeboten werde, um so mehr Einzelfeuerungsanlagen würden verschwinden – und damit eine der
größten Quellen des Auswurfs an
Schwefeldioxyd. Die Auflage, nurnoch 400 Milligramm Schwefeldiozed in Kuhlemeter auszuwerfenxyd je Kubikmeter auszuwerfen, sei bei den Steinkohlenkraftwer-

ANZAG / Dividende für 1984 in Aussicht

# Betriebsergebnis verbessert

Der Pharma-Großhandel Andreae-Noris Zahn AG (Anzag) konnte im 1. Quartal 1983 erste Früchte der Ende 1981 eingeleiteten Neuordnung ernten. Nach Angaben von Vorstandschef Franz H. Wolf verzeichnete das zu den Branchenführern gehörende Unternehmen bei zwar noch einstelligem Umsatzzuwachs eine Verbesse-rung des Betriebsergebnisses "in Millionenhöhe". Für das Gesamtjahr 1983 sei ein ausgeglichenes Ergebnis bereits "relativ sicher". Im vergangenen Jahr ist Anzag laut Wolf bei schwieriger Marktla-ge und trotz zahlreicher Filialschließungen noch ein Umsatzplus von 0.6 Prozent auf 2.03 Mrd. DM wie auch eine Verbesserung der Betriebsergebnisse gelungen. Mit-

dpa/VWD, Frankfurt tel- und langfristig geht Wolf ange-ma-Großhandel An- sichts der Sättigung im Apothekenbereich aber eher von einer Stagnation am Pharmamarkt aus

ken zu erfüllen. Der Braunkohle

sollten nach Kuhlmann für eine Übergangsfrist noch 650 Milli-

gramm zugestanden werden, weil hier der Stand der Technik noch keine Reduzierung auf 400 Milli-

Eine Aussage darüber, ob nach dem Ausfall 1982 bereits für 1983 wieder eine Dividende zu erwarten sei, wäre nach Wolf noch verfrüht. Für 1984 aber sollte die Anzag wieder zu einer Ausschüttung in der Lage sein, wobei ein Satz von vier DM pro Aktie "im Umfeld der Branche voll akzeptabel wäre, meinte Wolf. Auch sei an eine Kapitalaufstockung zu denken. 1983 stehe bei der Anzag nochmals ein kräftiger Investitionsstoß von deutlich mehr als 40 Mill. DM an Schon 1982 hatten sich die Investi-tionen mit 18,7 (Vorjahr 4,7) Mill. DM vervierfacht.

SILMAX Spa

Werkzeugfabrik mit hoher Technolo-gie, führend auf dem Sektor der Fräset HSS, im södlichen Raum der RED wirksam tätig, sucht zur Ergänzung ihrer eigenen Verkaufborgenisation:

Agenten/Vertreter oder Vertriebsorganisationen

Frauenbergstr. 8, 7967 Bad Waldset Tel. 9 75 26 / 80 40 od. 80 48 od. 80 49 Telex 7 32 774 avbd

Thre Vertretung in Hamburg, mi Bûro u. Lager, Kommissionie rung u. Verteihung ühernimmi, Tel. 0 40 / 22 64 61 / 82.

# Kreditanstalt für Wiederaufbau

Wesentliche Bilanzzahlen zum 31.12.1982

| Aktiva in                  | Mio DM | Passiva                   | in Mio DM |
|----------------------------|--------|---------------------------|-----------|
| Barreserve u. Bankguthaben | 1.028  | Verbindlichkeiten aus dem |           |
| Wertpapiere                | 815    | Bankgeschäft              | 52.173    |
| Kredite                    |        | Solawechsel               | 550       |
| an Kreditinstitute zur     |        | Schuldverschreibungen     | 2.921     |
| Weiterleitung              | 25.009 | Rückstellungen            | 150       |
| unmittelbar gewährt        | 31.128 | Grundkapital              | 1.000     |
| Beteiligungen              | 154    | Rücklagen                 | 1.626     |
| Grundstücke und Gebäude    | 21     | Durchlaufende Kredite     | 6.978     |
| Nicht eingezahltes Kapital | 850    | Restliche Passiva         | 1.220     |
| Durchlaufende Kredite      | 6.978  |                           |           |
| Restliche Aktiva           | 635    |                           |           |
| Bilanzsumme                | 66.618 | Bilanzsumme               | 66.618    |

Der Jahresabschluß trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers. Die vollständige Bilanz wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Den Geschäftsbericht senden



Palmengartenstraße 5-9, Postfach 111141 6000 Frankfurt am Main 11 Telefon: 06 11/7 43 10, Telex: 4 11 352

# Braunschweig-Hannoversche Hypothekenbank Aktiengesellschaft

Landschaftstraße 8, 3000 Hannover 1, Tel. (05 11) 12 11-1 -- Telex 09 22510

# Aus dem Jahresabschluß 1982

Bilanzsumme Zunahme 1982 Langfristige Darlehen Neugeschäft 1982 Umlauf an Schuldverschreibungen Neuabsatz 1982

einschl. Schuldscheine

Hannover, im Juni 1983

Der Vorstand

. die Bank mit dem schnellen Service

DM 7.951,8 Mio DM 592.7 Mio DM 6.876,2 Mio

DM 1.433,1 Mio

DM 6.919,1 Mio DM 2.841,0 Mio

DM 159,0 Mio

Wir erweitern unseren Markt und suchen Vertreter mit guten Kontakten zur Industrie. Erforderliche Sachkenninisse vermitteln wir unseren Repräsentanten gerne.

Wir produzieren Berufsbekleidung und wollen unsere Erfahrung aus anderen Absatzgebieten jetzt in diesen neuen Bereich einbringen. Die Vergabe der Bezirke in ganz Deutschland erfolgt auf Vertreterbasis nach PLZ-Bereichen.

Wenn Sie Kontakte zur Industrie haben und daran interessient sind, an einem Wachstumsmarkt durch gemeinsamen Einsatz zu partizipieren, bewerben Sie sich bitte unter Angabe der gewünschten PL-Zonen.

thre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Lichtbild senden Sie bitte zu Hd. der Geschäftsleitung, Herm O. Benecke.

Alba Bekleidungs GmbH, Werler Straße 34. 4902 Bad Salzuflen 1, Tel. 1052221 50031

**Handelsvertretungen** für die weltweit patentierte

**BILL-WANNE** eine Spezialbadewanne für Senioren und Behinderte, -regional BRD (einschl. West-Berlin), D\u00e4nemark und Norwegen zu vergeben.

Kontaktmöglichkeit auf der Interhospital in Düsseldorf vom 7.–10. 6., Stand der Fa. BE u. WE, H. Timmermann oder Fa. Ilsohn-Wassertechnik, Emilienstr. 46, 2000 Hamburg 19.

Suchen Sie ein Auslieferungslager Grenznähe Schweiz (Raum Singen)? agerflächen bis 430 m² stehen zur Verfügung Übernahme Verzollungen und Weiterleitung in die Schweiz möglich. Angebote unter Y 7131 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Generalvertrieb

für Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz + Searland und Schleswig-Holstein zu vergeben. Hersteller sucht Geschäftspartner zum Aufbau und Betreuung eines Vertriebmetzes für konkurrenzloses Produkt für Ener-gieeinsparung und Umweltschutz. DM 50000- bis DM 100000igenkapital und Unternehmungsgeist sind Vorausse den Sie Ihre Kurzbewerbung an die Firms

G. E. Botter GmbH Energieeinsparprodukte, Germanenstr. 4 7410 Reutlingen 24 (Bommelsbach), oder rufen Sie ums wegen eint Terminvereinbarung unter Tel. 0 71 21 / 6 31 41-2 an.

Braun AG (H+B), ein Unternehmen der Meß- und Regeltechnik und mehrheitliches Tochterunternehmen der Mannesmann AG, verfügt im laufenden Geschäftsjahr über ein deutlich höheres Auftragspolster als im Vorjahr. Nach den Ausführungen des Vorstandsvorsitzenden Josef J. Felder auf der Bilanzpressekonferenz lag der Auftrags-bestand am 31. März um 24 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Umsatz und der Gewinn hätten sich ebenfalls real über den Vorjahres-vergleichswerten entwickelt.

Der gegenwärtige Auftragsbestand reiche der HiB für rund sechs Monate Beschäftigung, sagte Felder, Unter schleppendem Absatz leide jedoch weiterhin das sogenannte Breitengeschäft mit Segenannte Breitengeschäft mit Segenannte stellen weiter der rienmaterial, vor allem mit der Elektro-Industrie. Eine lebhafte Anfragetätigkeit sei im Kraft-werksbereich und in der chemischen Industrie festzustellen. Für 1982 weist das Unternehmen

im Inlandskonzern einen Umsatz von 560,6 (i. V.: 537) Mill. DM aus. Der Jahresüberschuß schrumpfte aufgrund erhöhter (nachgehofter)
Zuführungen zu Altersversorgungsrücklagen von 8,1 auf 4,1 Mill. DM. Ein großer Teil des Jahresüberschusses antfiel auf die Beresüberschusses entfiel auf die Beteiligung an der Schoppe und Fae-ser GmbH, an der H+B mit 81 Pro-

### Weniger Umsatz im Ratenkredit

HARALD POSNY, Düsseldorf

Merkliche Zuruckanden und in der Ver-Konsumsusgaben und in der Ver-konsumsusgaben und in der Ver-Merkliche Zurückhaltung bei den schuldungsbereitschaft sowie eine breite Unsicherheit hinsichtlich künftiger Einkommen haben bei der mit 32 Filialen bundesweit vertretenen Bankhaus Centrale Credit AG (CC-Bank), Mönchengladbach, zu einer Umsatzreduzierung in der Hauptgeschäftssparte, dem Konsumentenkredit, geführt. Mit 671 (666) Mill. DM stagnierten die Forderun-gen an Kunden. Im Ratenkreditneu-geschäft: blieb die durchschnittliche Laufzeit mit 38 Monaten unverändert, während sich der Durchschnittsbetrag auf 6650 (7414) DM verzingerte. Fast 63 (60) Prozent der herausgelegten Kredite entfallen auf Beträge bis zu 20 000 DM.

Die Kundeneinlagen verringer-en sich 1982 um 2 Prozent auf 569 Will DM Sie deckten 92 Prozent der Debitoren, Die Bankeinlagen lagen nit 252 Mill. DM um 1 Prozent über iem Vorjahr.

Bei leicht verbesserter Zinsspanne-der von der Bundesbank ausgelöste Zinssenkungsprozeß wurde in Form reduzierter Aktiv-und Passiv-Silmarzinssätze an die Kunden weiterge-geben – blieb der Zinsüberschuß auf Vorjahreshöhe. Der Zins- und Provisionsüberschuß stieg auf 60,4 (57) Mill. DM, das Betriebsergebnis stieg sogar um 65 Prozent auf knapp 13 Mill, DM, Der auf 2 (0,2) Mill. DM tarishira erhöhte Jahresüberschuß wird tarishira (erstmals wieder seit 1979) an den .... Alleinaktionär, die Bank of America NT & SA. San Francisco, ausgeschüttet. Die Eigenmittel von 39,9 (39,7) Mill. DM machen 4,3 Prozent der auf 927 (894) Mill. DM gestiegenen Bilanzsumme aus. Bei leichter -Belebung im Konsumenten-Kredit wird für 1983 ein weiterverbessertes Laras Ergebnis erwartet.

rtr, Frankfurt zent beteiligt ist. Die H+B AG al-Die Frankfurter Hartmann und Graun AG (H+B), ein Unternehmen von 497 (482,7) Mill. DM einen Jahresilberschuß von 2,2 (7) Mill. DM. 10 Mill DM wurden für die erwähnte Altersversorgung aufgewendet. Vom Jahresüberschuß werden 1,1 Mili. DM in die Rücklagen eingestellt, der Bilanzgewinn beträgt somit 1,1 Mill. DM.

. Die Mannesmann AG, die mit gut 90 Prozent an dem Unternehmen beteiligt ist, verzichtete wie-derholt auf eine Ausschüttung, so daB nur rund 360 000 DM an die verbliebenen freien Aktionäre in Form einer sechsprozentigen Dividende zur Ausschüttung kommen. Der Restbetrag wird in die freien Rücklagen eingestellt. Nach Abschluß des Beherrschungsvertrages mit Mannesmann, Hauptver-sammlung ist am 4. Juli, werden die freien Aktionäre in Zukunft ab 1983 - die gleiche Dividende wie Mannesmann erhalten

Felder erhofft sich von der Einbeziehung in die Mannesmann-Gruppe weiterhin Vorteile durch neve Kundenkontakte und die gemeinsame Verfolgung von Groß-projekten. Mit Mannesmann werden gegenwärtig fünf Prozent der Umsätze erwirtschaftet, mit AEG, der früheren Mehrheitsaktionärin, knapp zehn Prozent. Die Investi-tionen wurden 1982 auf 29 (18) Mill. DM gesteigert.

# **Braune Hanne vor** Kapitalerhöhung

D. SCHMIDT. Hannover

Hohe Zuwachsraten im Kommu-nalkreditgeschäft und eine lebhaf-tere Nachfrage nach Baufinanzierungen kennzeichnen die Entwicklung der Braunschweig-Hannover-schen Hypothekenbank AG, Han-nover, in den ersten fünf Monaten 1983. Wie der Vorstandsvorsitzende des Instituts, Hans-Dieter Schrader, vor der Hauptversammlung erklär-te, sind bis zum 30. Mai neue Darlehen in Höhe von 912 (i. V. 632) Mill. DM abgeschlossen worden. An dem Zuwachs sei der Kommunalkredit, vor allem für Bund und Länder, mit 640 (455) Mill. DM beteiligt.

Steigende Tendenz zeigten zugleich die Neuanträge auf Hypothe-kendarlehen. Abgeschlossen wur-den in diesem Bereich Darlehen von 272 (177) Mill. DM. Ob diese Entwicklung über das gesamte Jahr hinweg anhält, lasse sich allerdings nicht mit Sieherheit sagen, meinte

Deutlich verbessert hat sich im Berichtszeitraum der Robertrag. Der Zinsüberschußerhöhte sich per Ende April gegenüber dem entspre-chenden Voriehresstichtag um 3,9 Mill. DM, die Einmalerträge um 2 Mill. DM. Schrader warnt dennoch vor übertriebenen Erwartungen für das gesamte Jahr, wenngleich wieder mit einem "zufriedenstellenden Ergebnis" gerechnet wird.

Für 1982 hatte die Bank einen Jahresüberschuß von 12,6 (10,3) Mill. DM erwirtschaftet und daraus eine Dividende von 18 Prozent ausgeschüttet. Die Ausweitung des Neugeschäfts mache es erforderlich, spätestens im Frühjahr 1984 aus dem genehmigten Kapital von 6 Mill. DM "wesentliche Teile in neu-es Aktienkapital umzuwandeln", um die Beweglichkeit zu sichern.

HARTMANN UND BRAUN / Starkes Auftragspolster | KRUPP STAHL / Mit Thyssen in eine "auch nach dem Jahr 2000" gesunde Struktur

# Impulse vom Kraftwerksbau Nach harten Opfern eine verlustfreie Bilanz

J. GEHLHOFF, Bochum

Erstmals seit Jahren präsentiert die Krupp Stahl AG, Bochum, ihren 10 000 Aktionären zur Hauptversammlung am 23. Juni mit dem 1982er Abschluß eine verlustfreie 1982er Abschuß eine veriustreie Bilanz dieses Unternehmens, des-sen 573 Mill. DM Aktienkapital zu 70 Prozent der Fried. Krupp GmbH und zu 25 Prozent Iran gehören. Der Verlustvortrag von 298 Mill. DM und der nicht mehr exakt ge-nannte Betriebsverlust aus laufendem Geschäft wurden in der Konzernrechnung des Kruppschen Stahlbereichs durch Mobilisierung von reichlich 650 Mill. DM Sonde rerträgen ausgelöscht, darunter vor allem 285 Mill. DM aus den mit früheren Substanzverkäufen angesammelten 6b-Rücklagen und 369 Mill. DM aus Anlagenaufwertung in Anpassung an die verlängerte betriebliche Nutzungsdauer.

Was da als Resultat des achter und für die Branche wieder einmal besonders schlimmen Stahlkrisen-jahres 1982 präsentiert wird, sieht nur auf den ersten Blick nach Schönfärberei aus. Die Bilanzop-tik, das legte nun Vorstandsvorsit-zender Alfons Gödde dar, hat zwei durchaus reale Hintergründe.

 Krupp Stahl hat in der Stahlkrise einen mit großen Opfern, zumal

# Pelikan-Mehrheit | Degussa verdient zu Metro-Tochter

DOMINIK SCHMIDT, Hannover

Die Overpart AG, Zug/Schweiz, wird die Kapitalmehrheit an der Pelikan AG, Hannover, übernebmen. Ein entsprechendes Angebot war nach Angaben des hannoverschen Büro- und Schreibwarenher stellers, der sich seit Februar 1982 im Vergleich befindet, über die Schweizerische Bankgesellschaft unterbreitet worden. Der Pelikan-Aufsichtsrat habe der Übertragung der qualifizierten Aktienmehrheit mit Wirkung vom 2. Januar 1984 auf seiner Sitzung am 31. Mai zuge-

Zurückhaltung übt Pelikan bei den Erläuterungen zu Overpart. Die Gesellschaft befinde sich "im Besitz eines Unternehmers, der unter anderem eine Beteiligung an der Me-tro hält". Damit soll klargestellt werden, daß "die Beteiligung an Pelikan nicht von der Metro erworben wird". Der angesprochene "Un-ternehmer" indes ist Otto Beisheim, Gründer der inzwischen größten europäischen Großhandelskette mit schätzungsweise gut 20 Mrd. DM Umsatz und rund 30 000 Beschäftigten. ...

Dem Vertrag vorangegangen war ein Forderungenverkauf von 25 der insgesamt 29 Gläubigerbanken an die Schweizerische Bankgesellschaft. Dies entspricht 77,46 Prozent der Gesamtforderungen, die bei 300 Mill. DM liegen. Nach zuver-25 Banken einem Forderungsverzicht von 50 Prozent zugestimmt.

Der Erwerber, so heißt es in der Pelikan-Mittelung, habe zugesi-chert, daß die Aufrechterhaltung der Pelikan AG mit den Werken in Hannover und Vöhrum als operative rentable Einheit gewährleistet

auch beim Personal, verbundenen Kraftakt der Umstrukturierung im wesentlichen bereits hinter sich ge-bracht: Seit 1980 Kapazitätsminderungen bei Rohstahl um 31 Prozent und bei den ertragschwachen Profilstahlprodukten um 53 Prozent. Dagegen seit dem ersten Krisen-jahr 1975 Steigerungen des Edel-stahls am Walzstahlumsatz auf gut 50 (25) Prozent und der Weiterverarbeitung auf 24 (13) Prozent des Konzernumsatzes. Das wird im Zeitraum 1980/83 den (größtenteils schon vollzogenen) Abbau von 11 000 oder 26 Prozent der früheren Arbeitsplätze kosten, die einschließlich der bis 1985 noch anstehenden 2000 "Freisetzungen" dem Unternehmen einen "Sozialkosten-aufwand" von 600 Mill. DM besche-

 Unmittelbare Folge dieser Roß-kur ist, daß Gödde nun für das noch mit roten Betriebszahlen angefangene Jahr 1983 trotz vorerst nur leichter Besserungstendenzen der Konjunktur durchaus schwarze Zahlen prophezeit. "So gut wie einige andere auch" könne man darob bei Krupp von der wiedergewonnenen "Kraft zum Alleingang" reden. Wichtiger aber bleibe die Aufgabe, den Strukturwandel deutschen Stahlpotentials "bis nach dem Jahr 2000" mit dauerhaft Überlebensfähigem zu realisieren.

wieder besser

Die Degussa AG, Frankfurt, hat ihr erstes Halbjahr 1982/83 (30. 9.) mit einem "befriedigenden" Ergeb-nis im Metallbereich und einem

"erfreulich verbesserten" Ergebnis im Chemiebereich abgeschlossen. Der Konzernumsatz ist im Gefolge

der Edelmetallpreisentwicklung um 29 Prozent auf 5,7 (4,4) Mrd. DM

gestiegen, wobei das Wachstum ausschließlich der Steigerung des Auslandsgeschäfts um 50 Prozent auf 3,9 (2,6) Mrd. DM zu verdanken

war. Während der Metallbereich auf

einem Zuwachs um 43 Prozent auf 4

(2,8) Mrd. DM kam, wuchs der Che-

miebereich branchenkonform zum

4 Prozent auf 1,7 (1,6) Mrd. DM. Im

zweiten Halbjahr rechnet der Vorstand mit schwächeren Ergebnis-

Wb. Frankfurt

Für Krupp Stahl heißt das, im Edelstahl (50:50) wie im Massen-stahl (25:75) die Fusionen mit dem Branchenriesen Thyssen in die Tat umzusetzen. Gereinigt von Vergangenheitsverlusten, signalisiert man da mit der 1982er Bilanz Zuver-sicht in den Erfolg der noch einige Zeit ("je kürzer desto besser") erfordernden Fusionsverhandlungen mit Thyssens Stahlbereichen. Ohne auf die erst in einigen Wo-chen von den Wirtschaftsprüfern zu Ende addierten Details näher einzugehen, konstatierte Gödde zu

diesem riesigen Fusionskomplex Etragswertvorteile" auf der Krupp-Seite. Die lägen in der Waagschale auch bei der Substanzwertbetrachtung, die eindeutig Thyssep-Vorteile zeige und darob in der Öffentlichkeit zu Fehlspeku-lationen über die Realisierbarkeit des ganzen Projektes animiert habe. "Fehlspekulationen" auch wegen der reizvoll-großen Fusions-vorteile: Ein Zusammenschluß die-

ser Stahlbereiche könne pro Jahr eine halbe Milliarde DM Kostensenkungspotential mobilisieren. Dies nur zum Teil aus weiterem Belegschaftsabbau, den Krupp-Stahl-Arbeitsdirektor Otmar Günther in Drivates Schätzung den ther in "privater Schätzung" auf 10 000 Arbeitsplätze oder etwa ein

Zehntel der heutigen Krupp/Thyssen-Stahlarbeitsplätze schlagt. Hinzu kommen, so betont der Krupp-Stahl-Vorstand, auf Anhieb schon 1,2 Mrd. DM aus vermeidbaren "Doppelinvestitionen" und – vor allem – die vereinte Kraft, mit künftigen Großinvestitionen den Anschluß an die technologische Weiterentwicklung zu

Abstrus sind nach Göddes Einschätzung die bei diesen Fusionsverhandlungen ins Spiel gebrachten "Kunden-Sorgen", im Edel-stahl könne ein Krupp/Thyssen-Block monopolartiges Markt-potential erreichen. In Wahrheit hätte dieser Verbund auf dem EG-Markt nur 13,5 Prozent Absatzanteil und bleibe auch auf deutschem Markt mit einer bis zu 50 Prozent reichenden Quote der Importkonkurrenz konfrontiert.

| Krupp Stahl        | 1982           | ±%     |
|--------------------|----------------|--------|
| Umsatz (Mill. DM)  | 5 766          | -5,0   |
| Exportantell (%)   | 29             | (28)   |
| Rohstahl (1000 t)  | 3 991          | -18,7  |
| Walzstahl (1000 t) | 2 644          | -21,8  |
| Belegschaft        | <b>35 84</b> 0 | -7,3   |
| Sachinyestitionen  | 295            | -14,2  |
| Abschreibungen     | 305            | +3,7   |
| Betriebsergebnis*) | _344           | (-385) |
| Jahresergebnis     | 311            | (-112) |

# **NAMEN**

Willi Stuth, ehemaliger Generalbevollmächtigter Vertrieb bei Ja-cobs Kaffee, feierte am 31. Mai den den 80. Geburtstag.

Dr. Hans Wirth (51) scheidet per 31. Mai 1983 wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künfti-ge Geschäftspolitik zwischen ihm und der Konzernleitung Jacobs-Su-chard, Zürich, als Geschäftsführer aus der Suchard GmbH, Lörrach,

Günter Pölzelmayer, derzeit Direktor des Bereichs Presse und Publik Relation bei der Touristik Union International (TUI) ist zum Vor-sitzenden der Geschäftsführung beim Automobilclub von Deutschland (AvD) bestellt worden. Er ist Nachfolger des im Dezember 1982 verstorbenen Hans-Jürgen Linden.

Andrea Rizzoli, früherer Eigentümer der Mailänder Zeitung "Corrie-re della Sera", der die Rizzoli-Gruppe zu einem international bedeutenden Verlag ausbaute, ist am Dienstag im Alter von 69 Jahren in Nizza

Rolf Grewe (51), geschäftsführender Gesellschafter der Bochumer Lack- und Lackfarbenfabrik Ernst Platt GmbH, wurde zum Vorsitzen-den des Westfälischen Arbeitgeberverbandes für die Chemische Industrie gewählt. Er ist Nachfolger von Dr. Dietrich Köhler, Vorstandsmit-glied der Chemische Werke Hüls AG.

**SCHINDLER** 

### Wachstum kam aus dem Ausland

P. WEERTZ, Berlin

Mit "echter Zuversicht" denkt Wolfgang Koch, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Schindler Aufzügefabrik GmbH, Berlin, an die nahe Zukunft des Unternehmens, das wie seine schweizerische Muttergesellschaft, die Schindler Holding AG in Hergiswil, weltweit

Trotz des harten Wettbewerbs im inland und auf den Exportmärkten in Europa wie in Übersee sei es elungen, die führende Position auf lem Aufzugsmarkt zu behaupten. Allerdings kam 1982 das Wachstum aus dem Ausland, denn die Exporte wuchsen um nahezu ein Drittel Insgesamt nahmen die Umsätze im vergangenen Jahr um 7 Prozent auf rund 275 Mill. DM zu bei einem Exportanteil von 35 Prozent

Vor allem das Neuanlagenge-schäft ging um drei Prozent zurück. Von den etwa 30 Exportländern waren Agypten, Saudi-Arabien, Fernost sowie in Europa Frankreich, Großbritannien und Schweden herausragende Länder. Im Na hen und Fernen Osten habe sich die Zusammenarbeit mit koreanischen Bauträgergesellschaften besonders bewährt, betonte Koch.

In diesem Jahr ist das Unterneh-men, das 17 (Vorjahr 11,7) Mill. DM investierte, mit dem Austragseingang bislang zufrieden. Im Vorjahr war der Auftragseingang um 6 Pro-zent auf 265,5 (250) Mill. DM gestiegen, daran waren Aufzügeund Trep-pen Inland mit 72 (75) Mill. DM, Aufzüge Export mit 42,5 (38,5) Mill. DM, Fördersysteme mit 16 (10,5) Mill. DM und der Kundendienst mit 135 (126) Mill. DM beteiligt. Das Unternehmen beschäftigte zum Jahresende 2577 Mitarbeiter (plus ein Prozent), davon in Berlin 1421 (plus 2 Prozent).

Die Finanzierung der deutschen Schindler-Gruppe wertet Koch als solide. Bei einem unveränderten Stammkapital von 19 Mill. DM nahmen die Rücklagen und Rückstellungen um 20 Prozent auf 49,6 Mill. DM zu. Zur "guten Rendite" heißt es freilich lediglich: "Die Erwartun-gen unserer Gesellschafter wurden rfüllt." Bei der Muttergesellschaft in der Schweiz ist nachzulesen, daß der Konzerngewinn je Aktie auf 234 (176) Schweizer Franken zunahm.

# **KONKURSE**

Bonz: Förderverein der politischen Akademie Lohmar C. v., Lohmar K.-E. Werbung & Pariner GmbH; Buxteku-de: Nachl d. Paula Katharina Seebohm de: Nachl d. Paula Katharina Seebohm geb. von Husen, Jork; Coburg; Helmut Sperschneider, Neustadt/Coburg; Frankfart/Main: Media- u. Werbeträ-gervermittlungs-GmbH; Hannover: G. H. R. T. Ges. f. elektrische Haus- u. Betriebstechnik mbH; Nachl. d. Ernst Wippich; Hofgeismar: Gebr. Schweit-zer inh. Hans-Peter Schweitzer, Im-menhausen 3; Kennsten: Fritz Ewek-ker, Einzelhandelskaufmann; Langen: A n. Ph. Clotta Wetallveredehms. Elo-A. u. Ph. Gotts, Metallveredehing, Elo-xalwerk, Metallwarenfabrikation Inh. Raimund Gotts, Rödermark; Lehrie: awa Sekgeb. Wierzbik-

Weinheim; Memmingen: Confracht Vermitthing GmbH, Bad Worishofen; Confracht Spedition GmbH, Bad Wörishofen; New-Ulm: Heinrich Speiser rishofen; New-Ulm: Heinrich Speiser jun, Illertissen/Au; Oldenburg: Nachl d. Wolfgang Ehlert, Verwaltungsangestellter; Saarbrückse: Topart, Ges. f. Werbetechnik mbH, Fechingen; Sellgenstadt: Airplastik GmbH, Rodgau 2; Waldskut-Tiengen: Peter Steffen Spedition GmbH, Stühlingen-Weizen; Maria Anzel, Kauffrau, Inh. d. Autohaus Rudi Tschan; Wesnigsen: Gebr. Zarnack GmbH Ges. f. Klärtechniku. Wasseraufbereitung System Dr. Ing. Zarseraufbereitung System Dr. Ing. Zarnack Gmoil; Ces. I. Karteenink II. Was-seraufbereitung System Dr. Ing. Zar-nack; Wilhelmshaven: TT.—Peter Thy-en GmbH; C & D Techn. Boots- u. Yachtservice GmbH; Wärzburg: AS Heizung-Lüftung GmbH, Frammers-bach; Wuppertal: Georg Ludwig, Anschlaß-Kankurs eröffnet: Ibben-büren: Segger GmbH, Hörstel-Bever-gern; Karl Statta GmbH & Co, Lenge-

Betriebsges. mbH; Reutlingen: Conrad Hoelle & Sohn GmbH & Co. KG Kleiderfabrik, Metzingen; Maschinenfabrik Hack GmbH, Emingen u. A.; Wiesba-den: FG Funkgeräte-Vertriebs-GmbH, firmierend unter Funkcenter Kuckein GmbH, Delkenbe Konkurs beantragt: Offenburg: Ga-ant-Turen-Technik GmbH, Durbach

Vergleich eröffnet: Kmen: Kar Breustedt, Dipl. Psychologe, Alleinich d. Personal Fachwerbung und Unter-

t. Fersona-Facture BDU.

Vergleich beautragt: Hameln: Nachl.
d. Heimich Ernst, Füesenlegermeister,
Bad Pyrmont; Meldorf: Georg BirkSolartechnik-Wärmepumpen, Nordhastedt; Biotechnik Anna Birk, Nordis stedt; Stuttgart-Bad Caunstatt: Davi Datentechnik GmbH + Co. Compute KG; David Datentechnik GmbH; Davi Computer Vertriebs GmbH.

FRIEDRICH DECKEL / Neuer Vorstandsvorsitzender zur Hauptversammlung

DANKWARD SETTZ, München Ein überraschender Führungswechsel steht bei der Friedrich Deckel AG, München, bevor. Der 42jährige Vorstandsvorsitzende 42jährige Vorstandsvorsitzende Michael Deckel wird der Hauptver-sammlung am 14. Juli einen bisher noch nicht genannten, familienfremden Manager präsentieren und sich zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen. Dies gab er anläßlich der Vorlage des Geschäftsberichts

Dieser Rollentausch erfolgt bei dem mit 40 Prozent Marktanteil bedeutenden deutschen Werkzeugmaschinen-Hersteller in äußerst schwierigem Wetter, in dem Hoffnung offensichtlich das beherrschende Motto für die nächsten Monate ist. Nur den Aktionären les seit 1981 börsennotierten Unternehmens kann der noch amtie-rende Vorstandsvorsitzende keine Hoffming auf eine Dividende für dieses und das nächste Jahr machen. Für 1981 war das Grundkapital, das damals von 45 auf 60 Mill. DM zum Kurs von 125 DM aufgestockt worden war und von dem sich heute rund 42 Mill. DM in Familienbesitz befindet, noch mit Piner unveränderten Ausschüttung von 10 DM je 50-DM-Aktie bedient

Nur zögernd wagt Michael Dek-kel eine Prognose für 1983: "Wir hoffen, ein leichtes einstelliges Umsatzplus und ein besseres, vielleicht ausgeglichenes Ergebnis er-zielen zu können." Das Geschäft mit den neuen computergesteuer-ten Maschinen (CNC) "läuft erfreulich gut, die Bestellungen aus dem Ausland mehren sich". Zudem werden derzeit aussichtsreiche Verhandlungen" über einen Großauftrag über 1000 einfache Universal-Fräs- und -Bohrmaschinen geführt, von denen die ersten bereits im August ausgeliefert werden sollen. Und nach wie vor wird auf eine Verbesserung des Exportgeschäfts gehofft, um die unbefriedigende Situation im Inland ausgleichen zu

Doch gleich darauf gibt er zu erkennen, daß dies alles keineswegs so sicher ist, denn "unsere Geschäftsentwicklung liegt im all-gemeinen Trend". Und in der Branche ist die Stimmung nach anfänglicher Euphorie eher wieder verhalten. Es fehlt an Impulsen aus dem Ausland. Bei unzureichenden Auftragseingängen wird bei anhaltendem Preisdruck - Preiszuge-ständnisse von 10 bis 15 Prozent waren 1982 die Regel - mit einem

weiteren Produktionsrückgang ge-

rechnet. Bei Deckel selbst liegt der Auftragseingang in den ersten fünf Monaten 1983 um rund 10 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Schon 1982 blies der Wind dem Werkzeugmaschinen-Bauer vollins Gesicht. Obwohl der Auftragseingang noch um ? Prozent (Ausland minus 10 Prozent) stieg, fiel der Umsatz um rund 7,4 Prozent auf 238,9 Mill. DM. Neben einem erhöhten Abschreibungsbedarf und Wertberichtigungen auf Fi-nanzanlagen von 5,0 (0,1) Mill. DM belastete, so Michael Deckel, trotz Kurzarbeit die Produktion von CNC-Maschinen auf Lager, der Personalabbau von 1973 auf 1837 Mitarbeiter – in diesem Jahr sollen es noch einmal rund 140 Leute sein und der Start neuer Produktionsdie Erfolgsrechnung

Bei deutlich höheren Erträgen, vor allem aus Gewinngemeinschaf ten mit 7,3 (0,08) Mill. DM und aus dem Abgang von Anlagevermögen von 5,6 (0,7) Mill. DM, verbleibt ein Bilanzverlust von 15,8 Mill DM; 1981 war noch ein Gewinn von 5,3 Mill. DM erzielt worden. Das Betriebsergebnis (nach DVFA) im Vorjahr mit 7,6 Mill. DM noch positiv, wird mit minus 15 Mill. DM



**Bayerische Landesbank** 

Sie erreichen uns in München, Nürmberg und über jede bayerische Sparkasse sowie in C

Frankfurt, Wien, Luxembourg, London, New York, Toronto, Johannesburg und Singapur,

- Em

3

### Fortlaufende Notierungen und Umsätze Nochmals kräftiger Kursrutsch Aktien-Umsätze Ausländische Anleger nahmen in großem Umfang Gewinne mit 111.46 54.70 53.52 7.80 54.82 108.52 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 1780 3775 1340 406 2855 1071 4990 402 71.15 143.55 38.56 38.56 38.56 38.56 517.5 317 18.56 317 18.56 317 18.56 317.56 11.56 317.56 11.56 317.56 11.56 317.56 11.56 317.56 11.56 317.56 11.56 317.56 11.56 317.56 11.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 317.56 71.1 143.5 133.7 306 335 526 174.5 90 \$27 \$16.5 – Vor allem über eine Großbank schütteten ändische Anleger in erkeblichem Umfang erial auf den Markt, um noch vorhandene material auf den markt, die Bock Vornausene Kursgewinne sicherzustellen. Dagegen waren deutsche institutionelle Großanleger eber auf der Käuferseite. Die kurzfristige Spekulation ist eher verunsichert – einmal durch die Frage, 1467 (1344) 1286 (2472) 5230 (1942) 52313 (4522) 2440 (1532) 250 (1532) 16730 (16082) 1753 (2608) 822 (774) 4235 (1595) 148 271 141,5 517B 145 185,5 248 250 42bG 576 114,5 114 147 461 177,5 Bei den Autopapieren sanken Daimler Benz vorübergend um 15 DM auf 512 DM, erholten sich aber wieder auf 517 DM. Schwach auch die Siemens-Aktie mit zeitweise 315 DM (minus 8 DM). Selbst die besonders markhantten Parhen-Disselderf: Die labile Phase der Düsseldorfer Börse hielt an. Pongs und Zahn verloren 5 DM auf 155 DM und AKG Kahel Rheydt um 5 DM auf 245 DM. Audi NSU gaben um 9 DM auf 230 DM nach und Deutsche Texaco um 9 DM auf 276 DM. Hein. Lehmann verminderten um 5 DM auf 180 DM und Leffers um 5 DM auf 332 DM. Bei den Versicherungen gaben Aschen Münchner Bet. um 11 DM auf 830 DM nach und Colonia um 5 DM auf 234 DM. -05G -40-1-39,9 -5-86 -40-37-41 -5-7-5-9-7 -4-4G 9,5-8,5G -67G -4-5-5G 315 DM (minus 6 DM). Selbst die besonders marktbreiten Farbennachfolger verloren teilweise mehr als 3 DM. Im Bankenbereich gaben die Notierungen um 7 DM nach, so bei der Deutschen Bank vorübergehend DM auf 309,50 DM. Nur gemäßigt abgeschwächt waren die Versorgungspapiere. Stahlwerte gaben der Allgemeintendenz entsprechend nach. Größere Verluste auch bei Maschinenbaupapieren. An einigen Börsen gab es für Deutsche Babcock Stämme Minusankindigung. Der Kura sank vorübergehend auf 151 DM (minus 8 DM). 660 1308 413 -1406 20 1088 2970 135 481 BEBEREERS Hamburg: Beiersdorf ging 21 340,10 DM (minus 3,90 DM) um. Conti Gummi tendierte 3 DM und Phoenix Gummi 3,50 DM schwä-cher. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15 3.4 25.7 35.77 35.77 37.77 37.77 37.78 44.80 15.11 44.78 52.44 DM nach und Colonia um 5 DM auf 234 DM. Frankfurt: Schon kleine Verkäu-fe genügten, um das Kursniveau im Bereich der Standardwerte bis zu 10 DM zu drücken, das Schwerge-wicht der Verluste war bei Auto-und Maschinenaktien. Von Neben-werten blieben Kupferberg 650 DM minus 20 DM, Cassella 465 DM miminichen: Agrob St. ernomen um 10 DM auf 315 DM und Dywidag um 1 DM auf 256 DM. Berlin: Dt. Hypobank Berlin wurden um 20 DM, DeTeWe um 12 DM, Engelhardt um 5 DM und DUB-Schultheiss um 3 DM niedri-cer taylert 338 323 81 157,2 130,2 164 41,6 107 170 195 30 30 187 92 882 225 31 Nachbörse: schwächer 51. 5. 5. 144.5 - 400 157.2 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5 14 31. \$. 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 110G 120T 125TB 55.5 27 10SEF 125TB 55.5 27 10SEF 125TB 387 280 245D 145D 345D 146 345D 146 3572G 3375G 438 458 65 146 458 65 146 65 7755G 345D 458 65 146 65 7755G 345D 65 7755G 775G 7755G 775 8 Chem. Brootch. 7 H Dates 4 S Diolastocker 7,5 D Doil-Beach \*\*(0) D Dorst. Mosch. \*\*(0) D Blen. v. Nětt. \*\*(0) B Bachw. 10 B Gellon. AG \*\*(1) B Bachw. 10 B Gellon. 485 350 1100T 195T 104,5 110,5 297G 1772 71,4 245T 290 540G 305G 2986G 240,1 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 199 54.5 2557 133 74058 74058 74058 74058 7557 11007 2975 11007 29708 279456 533 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 11007 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 29746 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 297456 2974 | Ellicott 0 | Engelhorott 6 | Enko 3,33 | Enko 10 | Ente Kulmb. 8 | esbi "0 | Essi, Mosch. "1( | Esterer ""30 i Br. Strobb., "0 Br. Strobb., "0 Br. Wilking B Br. Wolke, 6 BSU Texasi %; 12 BSU-Supur-W. 0 Budserus "12,6 BSU-Supur-W. 0 Colonic 5 Conseq. Yw. "0 Colonic 5 Conseq. "0 Colonic 5 Conseq. "1 Conseq. "1 Conseq. "1 Colonic 5 Conseq. "1 Colonic 5 Col 4 A. Alpenom. 13,5 Aligusso "18 Alia Leipsiger 8 "7 Ggl, 50% NA"S Sect. AG Incl. 4 Bert Leiber 1"28 Bibl, Institut 6 Bosw. & Kn. 4 Borns. Krind "0 Docks. Idonob." Decree Long. 5 Dalmss. 9 Dm. Honse 5,55 44076 9006 350 3606 2506 25106 3458 2106 4606 -1806 778 2156 12006 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 42506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65506 - 65 Hyrochent, a.2-Hypo Hibg. 10-IKB 7 RWKA 0 Ison-Amper 6 Isonback \*9,5 Jacobsen \*8 Jute Bremen \* 245T 286 540G 315 295 1060G Prob. Liqu. RM I Hachgles 10 Rb. Schill 5 Prot Rb. Schill 5 Prot Tolkill W. 5 Fri. Hypo 11 Frunkono R. 8 dgl. 50% E. 4 Genter 8 G 282 440G 886 1781 1400 1899 1601 2210 599 2585 2585 173 2358 1446 387,3 11568 402 11008 12106 130,5 2415 4008 N. Bw. Hof 3 N. Bw. Hof 3 Neckensoyr 6 Nordcessett 9 Nordcessett 9 Nordces ra \* 10 dgf. NA \* 18 Nordce. Lab. \* 16 Nor rionivi. Obero. Koesig & B. 5 del. NA 5 Kofis Yerv. 35 Korl Stoll 0 Longbell-PL "0 M. Fohr "9,34 Mesch. 2cm. "18 Min. Oberit. 8-1 INvid. Hefer "9-2 Cost. Bleste." 0 Replay Weise B Pl. Ledens. "77 Gelmithie 12.5 nPhywe \*6 Ponum. Zucker 6 Robeck Nos. \*\*1,1 Schlodig. \$1. \*28 Schwalervar.\*\*6 Sellwodiff 0 Solvenbervar.\*\*6 Hogi.-Maurer \*0 Hasborner 6 Hab, Hochb. \*4, HBV 5 Hdb, Lib. 7,5 Hopog-Lloyd b Horpener 7,5+1 Horm. 6 Br. 32, 3 dgl. Vz. 18 Hosen-Britu 8 Holdelb. Zem. 4; Hellit & W. 5 Hellit, Lehn. \*4 Hemmoor 12,5 Hennicor 0 | Kühlzr '0 | Küpperstan '0 | Kühperstan '0 | Küpperstan '0 | Küpperstan '0 | Küpperstan '0 | Küpperstan '20 | Küperstan '20 | Küperstan '10 | Küpperstan '0 | Küperstan '0 | Küperstan '0 | Küperstan '10 | K 41,34 41,34 41,34 511,25 112,25 112,25 112,25 112,25 112,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,2 Freiverkehr 300bG 2158 320bG 340.1 280 103 238b8 202 250G 243.5 540G 243.5 2108 340T 350G 340T 350G 140,5 1281 2703 3,0518 4433 4008 210,1 21508 40 3156 273 1400 1198 97 35001 410G 140,50 128G 250G 350G 348G 4088 7155G 245G 245G 345G 345G 345G 340G 1208 105 340G 340G Swct. Solane. 7,5 If Triumph Inc. 7,5 M digit. Gen. 3,75 M Triumph-Inc. \*10 M Dibart. Obtr. 5 Hallets. Blach. \*10 D VA Verm. \*0 HVS Vermid. \*17 Hv V.Schmingei \*14 D Wichine \*13,5 D Wassag \*0 O Wid. Mearner \*1 D Wit. Kapfer \*7 D digit. V. \*9 D W. Zeitstoff 4 Br Wittens \*18 140,56 60G 205,5 3408 330Ta 800G 1500G 420G 1500G 420G 1500G 5198 6708 140 5308 iobal Not "8 16 L.O. Financial \*\*0 3,5 nv. Propert Int. 1,9 16.25 3,65 1,91 Bu, Grocou "s Behrvers J. F. 0 Behrvers J. F. 0 Bergman FAI S & Closs 5 High Feldacht PAI F Bit. Monlapper 0 Highester, M. 4 Ber Seen, Luger 5 Br Seen, H. Bs "I D. Badboock BSN" HaCh, Okar '8 **Auslandszertifikate** 23,30 60,30 64,40 114,79 105,24 53,70 20,70 288,15 24.50 27.50 23.46.50 39.76.75.90 64.40 44.71.75.47 110.65 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 135.70 2158 176G 251G 390 320G 31.5. 1.6. 101T 105G 101,5G 99.5 99.5 99.5 99.5 94.75G 1016B 99,25G 1007 104 99,9G 98,9G 96 100,456 99,25G 1007 106,75 99,9 96,1 100,650 101T 97,9G 103 102 94,2ST 94,3 105G 105,5T 1017 1056 101,75 99,5 99,750 99,57 99,57 95 101,5 1007 105,4G 102,25 96,5 96,5 105,6 105,5G 107G 110G 110G 100 98,75 75,25 98,75 101,55 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 102,5 103,5 103,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104, **)M-Anleihen** 77.75 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 111.6 114.25G 111 109.75 104.9 104.25 101.1 101.1 101.1 101.1 102.25 99.2 102.25 100.7 100.75 98.75 102.25 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 97.518 97.518 104.617 96.85 100.75 97.55 100.75 90.35 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 Fremde 75 Lourino Int. Maloyelo 72 50 dol. 77 25 McDeselds I 125 dgl. 82 25 Megal 78 dgl. 79 107/50 1051 1025 96,75 96,75 96,75 106,75 78,5 78,5 1107,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,7 icot da Fd. S 99,25 99,5G 106,5G 102,75 105 99 99,5G 105,75 103,35 105G 100,256 94,5 121,52 97,50 60,25 78,25 78,25 14,53 51,77 29,93 7,86 199,50 10,27 10,27 10,28 160,00 101,2 107,51 108 102,51 104,51 100,1 105,51 101,51 101,9 7,75 Estel 73 8,50 dgl. 75 5,75 Eurotean 77 99.9G 991 96.75 102.75 96.35 99.75 108.5 108.5 108.5 108.5 8,125 Irland 80 10,125 dgl, 81 9,50 dgl,453; ++ 8,875 dgl, 83 100,5 106 104,53 101,7 106.9 97.5 104.9 102.7 100,25G 100,25T 103G 101,3 102,2 97,5 97,4 100,55 100,45G 101,65 106.25 99.9 101,751 101,75 101,75 102 94,75G 101,75 105,25G 97,8G 100,5G 97 94G 95,75 95,57 99 99,25 105,5 107 616.50 17,16 10,22 8 Johannesburg 7 6.25 dgl. 72 10 dgl. 82 6,75 Jydsk Tel. 72 7,25 dgl. 73 8,50 dgl. 80 to Exercise to of a 100,81 100G 98,51 100T 99,75 4.58 CHA 69 4.50 Chase N.T. 45 4.52 dgl. 79 9.5 dgl. 52 7,75 dgl. 52 7,75 dgl. 52 7,75 dgl. 57 6 Chose Marsh. 78 9 Chie 80 7 Chysies 69 7,75 Connaico 71 8,50 CFP 75 4,50 dgl. 77 10,50 CFNE 82 9 Comp. V8D 74 8,50 dgl. 77 10,50 CHE 82 9 Comp. V8D 74 8,50 dgl. 76 8,50 dgl. 76 8,50 dgl. 77 8,75 Credits Forc. \$1 6,70 dgl. 77 8,75 Credits Forc. \$1 6,75 dgl. 78 7,75 embart \$2 105.5 105.7 108.5 105.7 108.5 107.7 108.5 107.7 108.5 107.5 108.5 109.5 100.5 100.75 100.5 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 107.65 | 107.65 | 107.65 | 107.65 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 10 97.55 100.57 104.5 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100. 7.75 dgt, 79 9.75 dgt, 80 7.875 dgt, 80 9.75 dgt, 82 l 9.75 dgt, 82 li 8.25 dgt, 82 li 8.25 dgt, 82 li 4.56 Shell ma, 72 4.56 Shell ma, 72 4.56 Shell ma, 72 4.56 Shell ma, 73 4.56 Shell, 82 7.50 S.A.Rolly, 73 7.50 S.A.Rolly, 73 7.50 shell feet. 73 79,75 ctgl. 82 11 6 dgl. 82 7,50 dgl. 83 7 Montreal 49 4 dgl. 72 4,75 dgl. 73 8,830 dgl. 74 7 dgl. 77 58,125 Ngc. 76 7,75 Nesteroudl. 69 8 dgl. 71 4,75 Ngc. 72 4,75 Ngc. 72 4,75 Ngc. 72 4,75 dgl. 73 97.25 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 99.55 105.5 99.75 99.75 100.251 102.4 1020 105.754 109.15 104.25 761,75 1640,86 1250,86 2545,86 1179,86 251,8 100.25G 100.4 99.55G 99.55G 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 1 108.5 104.57 100.57 1027 1017 107,45 100,75 105T 94.6 108.6 197.6 97.4 90 100.6 100.6 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.6 100.7 100.6 100.7 100.6 100.7 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100 100 107 9G-107 25 100,50 100,5 101,25 102,5 102,5 102,5 102,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 4 Spi doj. 77 4 doj. 77 5,75 doj. 78 5,75 doj. 78 6 doj. 78 6 doj. 78 6 doj. 78 7,75 doj. 79 7,75 doj. 80 10 doj. 80 10 doj. 80 10 doj. 81 10 doj. 81 10 doj. 81 10 doj. 82 9,25 doj. 81 10 doj. 82 9,25 doj. 83 284,00 1660,003 1260,006 2345,00 1190,00 230,00 94,757 94,56 94,56 96,75 107,56 96,5 102,56 103,4 100,75 101,75 98,50 97,257 8,50 Kenade 82 6,75 Kensel El Pr 7,75 dgl. 71 Sict-lawn, str. Sict 65 str. Swissinmob. 77.95 95.25 100.15 100.17 104.25 75.5 100.25G 100.75 100.51 152.5 102.5 102.5 102.5 103.6 103.6 100.5 101.25 100.5 101.75 102.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 99.55 192.26 190.16 196.8 196.8 196.8 196.9 196.9 197.80 197.80 197.80 197.80 197.80 197.80 197.80 197.80 197.80 99,2568 99,25G 100,25T 100,25G 101,55G 102T 100,5T 100,75G 4,75 KHD Re. H. 72 4,75 Kobe 69 7,75 dgl. 71 4,75 dgl. 72 6 285 487 7 dgd, 487 7 dgd, 597 7,750 dgd, 77 7,750 dgd, 77 6 dgd, 73 7,93 dgd, 73 7,93 dgd, 73 7,93 dgd, 80 8,90 dgd, 80 9,90 dgd, 80 9,85 73,50 92,56 802,00 Universal B.S str. Universal Fund str. Universal Fund str. 4,50 ctg. 77 8,75 ctg. 78 7,125 dtg. 79 7,125 dtg. 79 8 dtg. 80 8 fcm. Anelrat. 76 5,75 fcpe charges ( 4,75 dtg. 71 7,25 dtg. 71 7,25 dtg. 72 7,25 dtg. 82 101, 25 99,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,25 100,25 101,25 94 1002,5 100.7 99.2 100.25 102.75 99.75 102.5 101.25 101.25 102.5 102.5 8,878 ogs. 8c 4,800 Omtario 47 6 ogs. 72 7,550 Omtario id 71 4,551 ods. 73 7,550 Omtario id 73 7,550 Omtario id 73 7,550 Omtario id 75 6,750 ods. 73 6,75 ods. 73 8,75 ods. 73 8,75 ods. 73 6,75 Perput Mess. 7 ods. 78 4,75 Hameniey Ir. 72 7 Heisinid 68 8,875 dgl. 82 8,755 Honeywell 80 8,75 Honeywell 80 8,75 LAXW 75 9 therduero 80 4,50 KCl 72 7,90 dgl. 74 4,75 dgl. 77 1,760 hrd. 81. Iran 75 7,78 dgl. 77 15 lood. 81. Iran 75 7,78 dgl. 77 15 lood. 81. Iran 75 98,75G 99,9T 101,25G 100,5 102,2G 101,1 196,6 100,5 98 87,508 99,4 i A75 Spanien 77 4 dgl, 73 4 JD Stand, Charl Stansberroop 77 4 Stand 78 4 Stand 78 4 Stand 78 4 Stand 78 5 Su dgl, 70 7 dgl, 72 7 dgl, 72 7 dgl, 73 6 JS Sver, Inv, Bi 6,75 Neussel 7,50 dol. 71 7 dgl. 72 7,76 dgl. 76 4,25 dgl. 77 5,25 dgl. 78 5% dgl. 79 7,125 dgl. 89 7,275 dgl. 81 9,75 dgl. 81 100,56 101,75 101,75 101,75 100,25 97 78,5 101 102,65 107,5 Junge Aktien 94,75 93,25 93 78,5 83,568 91 99,5 99,5 98,75 97.5T 92.5 92.5 78.1 83.5 92.5b0 99.5 98.5 1. 6. 83: BMW 309; Bavaria 201G; Juic-Spinnerel 1507; Mameamam 146G; Phi-lips komm. 2971; VEW 124; RWE St. 168,1: EWE Vz. 169; Beng 387G; Herlitz St. 256; Elerlitz Vz. 245. "8 Banco Nac. 71 1 Banco Noc. 21 7 dgt, 77 8,56 BNDE 77 6,75 dgt, 75 9,25 dgt, 80 5,75 Bt. Amerika 78 7,25 Bont Tokyo 83 7,50 Bance Ediadesia 7 7,25 dgt, 78 100T 100 -Zhg 7,50 Kjobenh. Tel. 72 7 dgl. 72 4,50 dgl. 73 103,75 99,75G 95G 104G 99.97 95,4 100G 180 -Zhg. WELT-Akticuladez vom 1. C.: 131,5 (131,5) WELT-Umaniziadez vom 1. C.: 2015 (1610). Tokio 31, 5. Amsterdam Zürleh Madrid Ausland 31.5. 31.5. 30.5 31.5. 30. 5. Gettstream Res. Hiram Wellser Res. Hiram Wellser Res. Hiram Wellser Res. Hiram Res. Hira Singer Com. Sperry Com. Sperry Com. Sperry Com. Sperry Com. Stand. Oil Indiana Sterrage Techn. Superior Oil Tondy Telectyre Telectyr T Seneral Foods Seneral Motors Gen. T. & E. Getty CH Goodysorthe Goodrich Good Guif Oli Hallburton 1.35 24.35 11.75 5.25 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11.35 11 48,25 240 106 374 472 48 115 571 405 405 405 405 405 405 10,576 527 154 700 154 701 1248 1,45 24,125 19,75 11,75 18,415 11,875 18,415 11,875 24,125 12,125 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 1 31.5. 31 JASS 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 34.175 3 7 3L E New York Air Liquide Aisthom Asian Begbin-Say BSM-Gerv-Da. Carrelour Cub Micham C, F, P BI-Aquibaine Gal. Lafaqvatte Hachatin Lafarge Lacarirance Machines Bull Michalin Most-Hannassy Moulkinex 'Uonid Pennaruya Remad-Stoord Periser (Scarce) Pengeov-Chroden Pengeov-Chroden Pengeov-Chroden Region Akusuisse cigi, NA Senit Lac Senit Lac Senit Lac Senit Con Cibo Gelgy Port. Cibo Gelgy Port. Cibo Gelgy Port. Recher Inti. Prisco A Giobus Port. I Le Roche Inti. Hus Roche Inti. Senicos Roche Senicos Roche Senicos Roche Senicos Port. Sourer Schu, Bonkoss. 720 249 4100 1290 1915 1490 2580 420 144 57,6 346 116,1 25,8 26,9 164 43,6 50,9 28,2 141 175,5 440 154 1770 1319 765 144 155 155 271 158 39 158 158 158 158 112 300 175 112 300 175 112 300 175 112 300 175 181 181 181 181 181 number of colony of C. Lici, mpariel Tobacca layer Bank carbo dorto & Spence Morto Morto & Spence Spence Spence Spence Spence Spence Morto Geschlossen Alcan Aluminium Alised Chemical Alcad Alcad Alcad Amax Am. Express Am. Hotura Am. Motura Am. Motura Am. Hotura Be. of America Bethiebem Steel Block & Declor Booling Burnswick Burnougha Carterpaller Caterpaller Caterpaller Caterpaller Caterpaller Caterpaller Caterpaller Coloron Coca Colo Cocyaler Comm. Edison Comm. Satelfile Continental Gross Comm. Satelfile Continental Gross Comm. Satelfile Continental Gross Comm. Satelfile Continental Gross Comm. Comm. Satelfile Continental Gross Comm. Comm Geachlossen 101,5 144,9 30,9 145,8 86,5 25 50,2 3,8 253,5 280,5 120,5 60,7 196,5 62,5 118,5 712,5 115,64 Sandoz Port. Sourer Schw. Bonisges. Schw. Bonisges. Schw. Rockwewin Schw. Rickw. Init. Schw. Wollest. Init. Schw. Holickw. Init. Schw. Holickw. Init. Schw. Wollest. Init. Schw. Wollest. Will Schw. Wollest. William Port. Ziv. Wers. Init. Jand. Schw. Kred. Geschlossen Geschlossen 1.4 Hongkong Mitgetellt von Menfill Lynch (Hbg.) 187 5420 1815 2855 2075 132800 4745 43700 975 24760 925 24760 925 24760 154,25 2789 2865 14800 17400 1730 1730 mmer Allibert omsen C, S. F 191 5400 8945 1835 2830 2872 51 132500 4716 44400 923 25450 825 3079 2859 1345 148400 12945 148400 12945 1910 965 1720 Bastogl Breda Carlo Erba Cartrole Fort Centrole Fort Fort Vz. Hasider A General IFI Vz. Hasider A Medichana Medichana Medichana Mentiden M Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) 14,10 3,65 8,00 31,50 11,60 12,70 Usinor Index: INSEE London 14,10 3,65 8,00 31,75 11,60 12,60 Toronto Abrillol Poper Alcon Alu, Bt. of Montreol Bt. of Novo Scotio Bell Connode Bell Connode Bell Connode Bell Connode Bell Connode Bussely Oil Bow Volley Brench Missa, Bruntswick M. & Ste. Com. Contest Coln. Rochest Coln. Rochie Ibe. Coln. Pacif. Enterpr. Commisso Denison Mines Domese Petroleum Domster Falconbridge Niche Greet Lokes Poper Greet Lokes Poper Guld Connode 31.5. 31.5. 24,75 41,375 31,75 44 26,875 4 24 19 18,75 Sy 75 41,875 22 44 27,25 4,10 25 18,625 18,625 18,625 18,625 4,20 4,20 4,275 77,620 85,50 41,25 All. Breweries Angle Am. Corp Angle Am. Gold Bebcock Int. Bercleys Besk Beechem Boweter B. A. T. Industrie Br. Leutend ACI Ampol, Engler, 18. New S, Wolse Srok, HR, South Brok, HR, South Brok, HR, South Brok, HR, Prop. Colae CDA (Theksa) Mercia Eggs, Misrotia Eggs, Thomas Mar. Tr. Wictions Western Mising, Western Misin ledez: AIP/CBS 102,7 101,4 1,45 2,20 2,76 5,36 5,30 0,70 4,52 1,52 2,85 1,45 6,96 5,04 1,74 276,9 Geschlossen Wien Brüssel Arbed Bruz, Lemb. Cacterill Oc. Essen 242.25 Control oc. Control Singapur 1676 1980 113 2500 2130 5790 5310 1680 4620 2730 3760 215 211 267 375 339 178 115 169 239 251 214 330 211 287 375 338 775 167 253 37,25 44,50 73,50 42,50 41,50 6 77,50 85,375 15,875 Kopenhagen 1070 1995 109 2285 2145 5700 8330 1700 4480 2740 3750 5.45 5,10 9,90 8,95 2,47 8,90 7,80 10,80 2,64 7,75 5,00 5,65 3,10 9,80 8,85 2,43 8,66 7,10 10,80 2,64 7,80 5,00 241 436.75 216.5 2700 214.75 120 474.5 870 335 242,25 428 220,25 2485 227,75 123,75 496 871 335 478 1,14 614,5 57,94 197,84 58,04 121.05 120.67 70/8, 1-60/2,40, 1-75/9, Siemens 7-328,05/10, 7-330/13, 7-350/30, 10-350/30, 10-360/41, Veba 7-170/15, BASF 7-150/8, Bayer 7-140/8,50, 10-140/9, Hoechst 7-150/10, 10-150/10,50, BMW 1-310/8,40, VW 7-170/10, 10-180/17,50, Continuous 10-170/7, Deutsche Bank 1-320/15,60, Dresdner Bank 7-196/16, 10-180/7, Hoech 17-55/5,50, Thyssen 1-85/6,40, Daimler 7-530/15, 7-540/20, 10-530/15, Deutsche Babcock 10-180/25, GHH 7-170/6, Karstadt 7-280/34, Kaufhof 7-280/22, Klöckner 7-45/4,80, 10-45/5, 1-45/6,50, Chrysier 10-60/3,40, Philips 10-40/2, Norsk Hydro 10-140/5,60. 1. Zahl Verfallsmonat (jewells der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis. Optionshandel Frankfart: 1. 6.: 582 Optionen, 29 750 (35 650) Aktien, davon 118 Verkaufsoptionen = 6200 Aktien, davon 118 Verkaufsoptionen = 6200 Aktien, davon 118 Verkaufsoptionen = 6200 Aktien, Kaufoptionen: AEC 10-70/8, 10-75/8, 10-80/8, 50, 1-75/6, 70, 1-80/5, Siemens 1-320/34, 1-330/25, 1-340/20, 1-380/5, Veba 10-160/8, 1-130/25, 1-340/20, 1-380/5, Veba 10-160/8, 1-150/5, 50, Hoechst 10-150/5, BMW 7-340/0, 55, 1-340/18, 1-350/10, VW 7-170/5, 10-160/15, 10-170/10, 10-180/6, 1-160/221, 70, 1-170/16, 1-180/11, Conti 7-95/2, 10-95/4, 90, 10-100/4, 1-95/7, 85, 1-100/5, 40, 1-110/1, 90, Commerzbank 10-170/16, 40, 1-180/13, 1-190/10, Dresdner Bank 7-180/4, 40, 10-190/7, 1-170/28, 20, 1-180/15, 1-190/1, 135, Hoesch 7-50/3, 7-55/2, 10-45/12, 10-50/9, 10-55/5, 80, 10-60/3, 60, 1-50/9, 40, 1-55/8, 1-65/3, Mannesmann 10-160/2, 40, 1-150/12, 40, 1-180/8, 1-170/5, Thyssen 7-80/3, 1-80/11, 40, 1-85/6, Deutsche Babcock 1-160/18, 50, Degussa 1-330/20, Klöckner 1-50/1, 50, Linde 1-380/38, RWE 1-190/8, Schering 10-350/24, 30, Philips 10-40/4, 1-45/3, 60, Royal Dutch 1-110/10, Elf Aquataine 1-180/4, Norsk Hydro 10-140/13, Verkaufsoptionen: AEC7-70/5, 10-65/5, 80, 10-Devisenterminmarkt Im Bereich der Dollar/DM-Swapskire Juni nur zu geringen Veränderungen, de DM-Zhasikire parallel amangen Dollar/DM 0,940,34 2787,28 Přund/Dollar 9,120,10 0,280,34 Přund/DM 2,40/1,00 5,70/4,30 FF/DM 30/14 ClaidwaanhteStwa Devisenmärkte Die Aufwärtsbewegung des US-Dollars beschieumigt sich. Von 2,5339 zu Beginn des Handels ichtette der Kurs am I. 6. bis 2,5515. Die Bundesbank war lediglich zur amtlichen Notiz von 2,5411 aktiv, sie gab 15,9 Mill. Dollar an den Markt ab. Die neuerliche Befestigung des Dollars wurde durch Tagesgeldzinssätze von über 9 Prozent am New Yorker Geldmarkt und der Ratlosigkeit, die in den Kommentaren nach dem Wirtschaftsgiptel im Hinblick auf die Reduzierung des amerikanischen Budget herrscht, ausgelöst. Stärker befestigen konnte sich auch der japanische Yen um 4,3 Promille auf 1,0615. Hier wird eine schon lange erwartete Diskonnsenkung angesichtsder Zementierung der US-Dollar-Zinsen immer umwährscheinlicher. Anch der Schweizer Franken legte 20 Pf. zu und stieg auf 120,69. Die Schweizer Banken hoben ihre Zinsen für Einlagen heute um 4,4 Prozent an Dollar in: Amsterdam 2,8610; Brüssel 50,81; Paris 7,6370; Mailand 1507,70; Wien 17,9070; Zürich 2,1056; Pfund/Dollar 1,5922. **Optionshandel** Goldmünzen Devisen und Sorten Devisenmärkte In Frankhirt wurden am 1 : minzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlung Celd Anksurf 1290,00 1045,00 425,00 247,00 244,90 185,00 258,00 243,00 1075,00 Vericant 1570,70 1240,73 567,60 301,71 296,32 242,95 319,79 297,19 1256,95 1258,62 New Yorks London!) Dublin's MontrealP) MontrealP) MontrealP Amsterd. Zitrich Britssel Faris Kopenh. Osio Stockh.\*\*) Mediand?) Middiand?) Lissabon\*\*) Tokio Hekinlid Baen Air. Rio Prank! Sydney\*) Johnmenty.\*\* 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1.5 Sovereign & Hisabeth II 20 beigische Franken 10 Rubel Tucherwonez 2 södafrikanische Rand Kylleser Band Aus Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 1 % Tagespeld 5,00-5,05 Prozent; Monatageld 5,15-5,0 Prozent; Dreimonatageld 5,45-5,60 Prozent. Privatdiskontaktus am 1 6.- 18 his 29 Tage 3,85 G / 3,60 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,60 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G / 3,60 B Krüger Rand, neu 253,00 211,00 205,00 995,00 201,00 105,00 163,00 Außer Kurs gesetzte 319,79 256,68 261,03 1192,15 249,73 125,60 561,61 144,64 Lomburdantz: 5 Prozent. Bundenschatzbriefe (Zinsimf vom 1. Juni 1963 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischeurenditen in Prozent für die jewelfige Besitninger): Ausgabe 1983/7 (Typ A) 4,00 (4,00) – 6,00 (4,98) – 7,90 (5,61) – 7,50 (6,04) – 8,00 (6,30) – 9,00 (6,40) – 8,00 (6,40) – 7,50 (6,10) (7,79 B) 4,00 (4,00) – 8,00 (5,00) – 7,00 (5,60) – 7,50 (6,10) 8,00 (6,40) – 9,00 (6,00) – 9,00 (7,20) Finanzierungsschäng Ges Butsdes (Renditen in Prozent): Jahr 5,54, 2 Jahrs 6,72 Bundesobligatisatia (Ausgabebedingungen in Prozent): 21-a via Ausgabebedingungen in 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vrenell" 20 schweiz Franken "Repoléon" 100 östert Kronen (Neuprägung) 20 östert Kronen (Neuprägung) 10 östert Loulaten (Neuprägung) 10 stert Dukaten (Neuprägung) 10 verkauf Inkl. 13 % Mehrwertst 44 Verkauf Inkl. 6 8 % Mehrwertst Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unt ken am 1 6.; Redaktionschluß 14.30 Uhr. US-S DM 1 Monste 9%- 9%, 5%-5% 3 Monste 9%- 9%- 5%-5% 6 Monste 9%-10% 5%-5% 12 Monste 9%-10% 5 6-6% 12 Monste 9%-10% 6 6-6% Ostmarktens am 1. 6. (je 100 Mark Ost) – Berlin Ankani 21,50; Verkani 24,50 DM West, Frankfurt Ankani 21,60 Verkani 25,00 DM West.

") Verkauf inkl. 6,5 % Mehr

& TEMPOTRETE

French Wohre

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

him milway

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen. Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift

"Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 15 der "Orientierungen" bringt Beiträge zur Friedenspolitik, zum Welthandel und zur wirtschaftlichen, sozialen und politischen Stabilität der Bundesrepublik Deutschland, ein Interview mit Bundesbankpräsident Otto Pöhl zur internationalen Währungspolitik sowie Analysen zur Wirtschaftspolitik in Japan und Ägypten.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? –

Bitte schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1

### Versicherungs-Makler

Py. – Die über 130 im Verein Deutscher Versicherungsmakler e. V. zusammengeschlossenen Unternehmen mit reichlich 3000 Beschäftigten werben für sich und ihre Arbeit mit dem Slogan "Sicherheit mit Sachverstand". Das ist sicher ein hoher Anspruch, dem sich die Mitglieder in einem "Punktekatalog" frei-willig unterworfen baben. Die Erfüllbarkeit der angebotenen Dienstleistungsbereiche, Risikoanalyse für den Versicherungs-nehmer, die Vertragsgesaltung für das zu versichernde Risiko, die laufende Betreuung des Kunden und die Verwaltung des Ver-trags, schließlich die Schadenabwicklung und die Kenntnis des ausländischen Versicherungs-marktes muß gewährleistet sein bevor ein Makler Mitglied des "Vereins" wird, dessen Mitglied-schaft zu einem Gütesiegel ge-worden ist. Die VDVM-Satzung schreibt im übrigen vor, daß je des Mitglied eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abzuschließen hat - eine weitere Sicherheit für den Versicherungsnehmer.

Die Interessenvertreter der Versicherten arbeiten ohne zusätzliche Kosten

# Service steht immer an erster Stelle

HARALD POSNY, Düsseldorf Im geschäftlichen Dreiecksverhältnis zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer besitzt der Versicherungsmakler als Dritter im Bunde eine be-sondere Funktion. Von den Versi-cherern unabhängig, bietet er zwar deren Produkt an, weiß sich jedoch als Wahrer der Interessen der Versicherten. Auf der einen Seite muß er den Versicherungsnehmer auf den für seine Risiken unbedingt notwendigen Deckungsumfang hinweisen, er muß aber anderer-seits Qualität zu einem für den Versicherten akzeptablen Preis, in diesem Fall die Prämie, verkaufen.

Das verlangt Kenntnis der Versi-cherungsmöglichkeiten, der Prämienkalkulation, vor allem aber wenn es sich um Risiken im Aus-land handelt – muß er über Marktentwicklungen, Prämien und Wandel bei den Konditionen auf dem laufenden sein.

Er muß in der Lage sein, einen Maßanzug für Versicherungsrisi-ken" zu schneidern. Das heißt, daß er die Versicherungsverträge im Unternehmen unter dem Aspekt,

was an Deckung notwendig ist, was an Bedingungen zu akzeptie-ren ist oder im speziellen Fall durch Zusätze in den Vertrag aufgenommen werden muß, zu gestal-ten und eine faire Prämie mit der

Versicherung auszuhandeln hat. Die ins einzelne gehende Analyse wird dann zeigen, was versichert werden muß, ob der vorhandene Versicherungsschutz ausreicht, ob vielleicht – selbst im Widerstreit mit dem gesunden Gewinnstreben des Maklers - einiges überflüssig ist (Doppelversicherung).

Es ist klar, daß eine solche Analyse nicht am grünen Tisch erfolgen kann. Sie kann je nach Größe des Unternehmens, Branche und Berücksichtigung besonderer Ge-fahren (beispielsweise bei der Feuer- und Betriebs-Unterbrechungsversicherung) bei genauer Bege-hung eines Unternehmens Tage dauern. Dabei werden freilich auch lie notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gegen Einbruch und Feuer besprochen, ohne die heute viele Risiken gar nicht mehr versi-

Dieser Service geht sogar so

weit daß bei bestimmten Planungsvorhaben mitgearbeitet wird, wenn nicht mit einem eigenen Techniker-Team, so doch mit

### Führende deutsche Versicherungsmakler 1. Jauch & Hübener GmbH,

- Hamburg 2. Gradmann & Holler, Hamburg 3. L. Funk & Söhne, GmbH,
- Hamburg 4. M. W. Joost, Hamburg 5. Carl Jaspers Sohn, Hamburg 6. C. Wuppesahl, Bremen
- 7. Emil Preuss, Hamburg 8. Industrieassekuranz, Frankfurt Honseatische Assekuranz-vermittlung AG, Hamburg
   L W, Schenck, München

freien, vom Makler herangezogenen Sachverständigen. Besondere Brandschutzeinrichtungen werden gemeinsam mit dem Unternehmen Selbst dann endet die Arbeit des Makiers nicht. Im Schadenfall hilft er bei der Scha-denregulierung, verhandelt im Auftrag des Versicherten mit der Versicherungsgesellschaft, sucht auch hier Sachverständige zur Schadenbesichtigung aus. Sicher, dies alles kostet Geld.

Nur: Dem Versicherten entstehen aus der Zusammenarbeit mit dem Makler keine zusätzlichen Kosten. Sie werden nach internationalem Brauch durch die von den Versicherungsgesellschaften gezahlten Courtagen (Provisionen) abgegol-ten, die in der Prämie enthalten sind. Schließlich nimmt der Makler den Versicherten einen erheblichen Teil ihrer Arbeit und damit ihrer eigenen Kosten ab. Die frei ausgehandelten, aber bestimmten Usancen unterliegenden Courtage-sätze liegen bei den industriellen Risiken (Feuer, Transport, Haft-pflicht) zwischen zwölf und 15 Pro-zent der Prämie. Die Rolle des Maklers als eines unabhängigen Beraters honoriert die gewerbliche Wirtschaft auch: Etwa ein Drittel des gesamten industriellen und ge-werblichen Versicherungsschutzes wird von Maklern abgewickelt. Allein im Schiffsbereich vermitteln

# sie über 90 Prozent.

Die am häufigsten genannten Idealvorstellungen von einer Versi-cherungsgesellschaft waren

durch ihren Versicherer zufrieden

 schnelle Abwicklung von Versicherungsfällen.

• Verständlichkeit der Versicherungsbedingungen,

• Rückzahlung der Beitragsüber-

unbedingte Zuverlässigkeit.

Bei grafischer Gegenüberstelhung von Idealbild und Nahbild, also der Beurteilung der eigenen Versicherung, wurden die Diskrepanzen zwischen Wunsch und je-weiliger subjektiver Wirklichkeit deutlich. Etwa 44 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublick gehen davon aus, daß es zwischen den Versicherten und den Unter-nehmen – besonders bei Schadenfällen – häufiger zu Streitfällen kommt, obwohl die eigenen Erfahrungen dieser Annahme entgegenstehen Hier treten Divergenzen zwischen dem persönlichen Erfahrungsbereich und dem Urteil über die Branche zutage, die in den mei-sten Fällen auf Informationsdefizi-

# Sparen in

**GELDANLAGE** 

# Versicherungen wächst stetig

JÜRGEN BERTONI, Bonn JURGEN BERTIUNI, Bonn
Inflation, die Ausgabenwut vieler Politiker, der lässige Umgang
mit fremden Spargeidern, Massenarbeitslosigkeit und öffentliche
Schelte ("Man kann sich auch kaputisparen") stellten den Sparfieiß
man Millionen Bundeshürsern imvon Millionen Bundesbürgern immer wieder auf die Probe.

Vor diesem Hintergrund entwikkelte sich die laufende Ersparnisbildung der privaten Haushalte in der Bundesrepublik. Sie betrug 1960 rund 17,4 Milliarden Mark, stieg bis 1970 auf 62,7 Milliarden Mark und wuchs bis 1980 - bei Schwankungen und Perioden rückläufiger Entwicklung – auf 139,3 Milliarden Mark. Im letzten Jahr dürften 154,6 Milliarden Mark erreicht worden sein. Dies würde einer Sparquote von 14,7 Prozent (1982) nach 14,5 (1980) und 9,2 (1960) entsprochen haben. Die trotz aller Belastungen erziel-

te Sparleistung der privaten Haus-halte in der Bundesrepublik erreichte im Verlauf eine höhere wirtschaftliche Qualität. Die Sparer disponieren – heute vorsichti-ger und wie noch im Vorjahr der Rum auf hochverzinsliche Termingelder bestätigte – rendite-orientierter. Manch einem sitzt noch der Schock empfindlicher Vermögensverluste, etwa nach dem Erwerb exotischer Investmentfondsanteile, in den Gliedern. Andere, Sparbuchinhaber, die man auch noch in Hochzinsphasen mit Niedrigstzinsen abgefertigt hatte, haben sich mittlerweile attraktiveren Sparformen zugewandt.

Anfangs weniger im Vorder-grund stehende Sparformen, wie das Versicherungssparen, gewin-nen zunehmende Bedeutung. Andererseits fällt das Kontensparen bei Banken und Sparkassen anteilsmäßig zurück.

Im einzelnen gewann das Versi-cherungssparen einen immer grö-ßeren Anteil an der Ersparnisbildung der privaten Haushalte. Während es 1960 hieran mit nur 22,3 Prozent und 1970 mit 17,4 Prozent partizipierte, betrug sein Anteil 1980 bereits 38,5 Prozent. Gleichzeitig schrumpfte der Anteil des Kontensparens bei Banken und Sparkassen von 57,2 über 47,6 (1970) auf 13,4 Prozent.

Das Bausparen verringerte seinen Anteil von 13,7 auf 9,6 Prozent während sich der Anteil des Wertpapiersparens von 16,8 über 22,8 (1970) bis auf 38,5 Prozent (1980) mehr als verdoppelt hat.

A The garage managers and bear and b

# **NEUE BÜCHER**

Anton Martin: Sachversicherungsrecht, Kommentar, Verlag C. H. Beck, München 1982, 1164 S. (Ln.), 174 Mark.

Sachversicherungsrecht gilt als eine schwer zugängliche Materie. Es ist unfübersichtlich und kompli ziert. Anton Martin, ein hervorra.

> Seit über 50 Jahren betrauen unsere Kunden uns mit der Lösung ihrer Versicherungsfragen



GRIEBEL & SPAN VERSICHERUNGSMAKLER

> Spaldingstraße 160 2000 Hamburg 1 Ruf (0 40) 280 11 45

Partner für Industrie, Handwerk und Handel



gender Versicherungsrechtler, bietet eine übersichtliche und anschauliche Kommentierung, die auch dem neuesten Stand der Vertrags- und Schadensregulierungs-technik in der Versicherungspraxis entspricht.

Das Werk erläutert die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) einschließlich sämtlicher Sonder- und Zusatzbedingungen. Die Handhabung des Kommentan wird durch ein Inhaltsverzeichnis, das einen systematischen Überblick gewährt, und durch ein de-tailliertes Sachregister mit über 3000 Stichwörtern erleichtert.

Redaktion: Harald Posny, Düsseldori Anzeigen: Hans-H. Lange, Hamburg ISSN - 0722 - 1452

JAUCH & HÜBENER

Deutschlands großer

Versicherungsmakler

Hamburg, Mülheim/Ruhr,

München, Wien, Zünch

Berlin, Frankfurt.

### Hohe Qualifikation gute Einkommen

**GEHÄLTER** 

K.-H. S., Düsseldorf Die Angestellten der deutschen Versicherungs-Unternehmen verdienen gut, sogar überdurchschnittlich gut, wenn man ihre Gehälter mit denen in der Gesamtwirtschaft vergleicht. Das liegt ganz überwiegend an dem relativ hohen Qualifikationsniveau der Versicherungsangestellten, aber auch an den bei den Versicherern erwirtschafteten Erträgen, die sich selbst in Jahren nicht so ausgeprägten Wachstums und schlechtem Risikoverlauf wegen der hohen Erträge aus Kapitalanlagen sehen lassen können.

Nach einer Aufstellung des Ar-beitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmungen Deutschland betrugen die monatlichen Brutto-Effektivgehälter kaufmännischer Angestellter (ohne Sondervergütungen) im letzten Jahr bei den Versicherern 3678 Mark bei den Mannern und 2825 Mark bei den Frauen. Im Banken-bereich lagen diese Beträge bei 3390 beziehungsweise 2626 Mark, in der Gesamtwirtschaft dagegen bei 3583 beziehungsweise 2447

Versicherungsmakler (Inh. Thomas Wilmans)

Vermittlung + Verwaltung von

Versicherungen aller Art für

Fall die günstigste ist.

und sonstige Versicherungen.

einen Gesprächstermin mit uns.

JUSTUS THORNING

INDUSTRIE · SCHIFFAHRT

INDIVIDUELLER SERVICE

**Der Schlüssel** 

zur richtigen

**Versicherung ist** 

**Sachkenntnis** 

Wenn es um Ihre Sicherheit geht, brauchen Sie den Rat eines Fachmanns. Wir wissen aus Erfah-

rung, welche Versicherung in Ihrem speziellen

Wir vermitteln Industrie-Versicherungen, Trans-

port-Versicherungen sowie Lebens-, Unfall-, Kfz-

Nutzen Sie unseren Service. Vereinbaren Sie

HANDEL · VERKEHR

# "Die Assekuranz ist weit besser als ihr Ruf"

KARL-HEINZ STEFAN, **Köln** Die Versicherungswirtschaft ist ein dynamisches Gewerbe. Ihr Ansehen unterliegt der öffentlichen Meinungsbildung. Doch es wird nicht allein von den Daten der jähr-lichen Geschäftsberichte des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) oder der einzelnen Fachverbände bestimmt. Viele Einzelerfahrungen tragen zum Image der Versicherer

### Zurückhaltende Kunden

Freilich, zufriedene Kunden beteiligen sich zuallerletzt an sogenannter öffentlicher Meinungsbildung. Andererseits melden sich bei weitem nicht alle Versicherungskunden zu Wort, die sich unfreundlich oder ungerecht behandelt fühlen. Wer kennt schon – im Versicherungsfall – die anzuwendenden Gesetze und Bestimmungen, das Kleingedruckte, den Beschwerdeweg, vom notfalls einzuschlagenden Rechtsweg ganz zu schweigen. Offensichtlich steuern eher die wirtschaftlich Robusteren, die Informierten, zur Meinungsbildung über die Versicherungswirtschaft bei Dies gilt in zweifacher Hin1. Wer unzufrieden ist mit seiner Versicherung und die Beschwerdeinstanz kennt, wendet sich an das Berliner Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV), um dort Hilfe, Rat und Auskunft einzuholen. Nach der im März herausgegebenen Beschwerdeübersicht des Amtes für 1982 ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang der Anfragen und Beschwer-den insgesamt. Der Anteil der begründeten Beschwerden nahm ungeachtet des Anstiegs der Vertrags- und Schadenzahlen - von 16 auf 14 Prozent ab. Auf 155 000 bestehende Verträge entfiel nur eine begründete Beschwerde: "Ansporn, die Beschwerdeanlässe weiter zu drosseln", hieß es hierzu beim GDV. Den Versicherern bleibt noch viel zu tun", resümiert

2. Es ist ein Glücksfall für die Branche, daß Repräsentativbefragungen die Annahme bestärkten, wonach Versicherte mit überdurchschnittlichem Wissen in Ver-sicherungsfragen die Versicherungswirtschaft wesentlich positiver einschätzen als Mitbürger mit geringeren Kenntnissen.

Gilt Ähnliches auch für die "ver-öffentlichte Meinung"? Die Berich-

**KURT ANDERS** 

ASSEKURANZMAKLER Mattentwiete 1, 2000 Hamburg 11

Telefon (0 40) 36 31 01

Fernschreiber: 02 14 744

te und Kommentare über Versicheningsfragen halten sich hierzulande überwiegend in den von Sachlichkeit und Fairneß her gebotenen Grenzen. Offenheit und guter Wille seitens der Versicherungswirt-schaft beim Umgang mit dem schreibenden Gewerbe tragen hierzu bei. Die dahinter stehende Gesinnung ist allemal ein zuverlässi-ger Verbündeter im Feldzug gegen Vorurteil und Unwissenheit, der von der deutschen Assekuranz auf mehreren Ebenen unternommen

### Interessantes Gutachten

Dazu gehört das unlängst vom Institut für Demoskopie Allens-bach erarbeitete Gutachten zur Frage "Die Versicherungen aus der Sicht der Bürger." Die Arbeit war vom Gesamtverband der Deut-Versicherungswirtschaft (GDV) in Abstimmung mit den Versicherungsverbänden in Auftrag gegeben worden.

Uperraschenderweise fanden die Repräsentativ-Befrager heraus, daß nicht weniger als 86 Prozent lerjenigen, die in den letzten zwei, drei Jahren einen Schadenfall hatten, sich mit der Abwicklung

Telegramme: ANDERSBROKER Mitgiled des "Verein deutscher Versicherungsmakler" (VDVM)



ihr Partner in den Heilberufen Eckard Berlin

# Dr. Friedrich Winkin KG



Industrie **Versicherungsmakler** 

(Mitglied im Verein Deutscher Versicherungsmakler)

Duisburg, Düsseldorfer Straße 22, Tel. 02 03 / 2 03 91/92 Fernschreiber 08 55 808

GEORG FRIEDRICH

Verein Deutscher Versicherungs-Makler E. V. Liebherrstraße 10 8000 München 22 Telefon 0 89 / 22 75 70

Ihr Berater in allen Ve<del>rsi</del>cherungsfragen **ADOLPH** JAHN & CO. Adlo Sicherheit mit

Sachverstand Verein Deutsch Deutscher Versicherungs-Makier e. V.

# CARL JASPERS SOHN

Internationaler Industrieversicherungsmakler

Hamburg Hannover Bielefeld Düsseldorf Frankfurt Stuttgart München

verbunden mit

# SEDGWICK GROUP plc LONDON

mit 150 Niederlassungen in über 50 Ländern



Versicherungsvermittlung setzt Unabhängigkeit, Wissen und Vertrauen voraus.

Sie können Ihrem Versicherungsmakler vertrauen, wenn er seine Unabhängigkeit und sein Wissen unter Beweis gestellt hat.

**JOURNAL** 

dpa, Berlin In einer Zeit "schärfster Bedro-

DW. Stuttgart/Rom Der Engländer Neville Marriner

übernimmt mit Beginn der kom-menden Szison die Leitung des

menden Saison die Leiting des Radio-Sinfonieorchesters Stutt-gart. Marriner, der Gründer der Londoner Academy of St. Martins-in-the-Fields, gilt vor allem als Spezialist für die Musik der Vor-klassik und Klassik. Mit sofortiger

Wirkung hat der Verwaltungsrat

der römischen Accademia di San-

ta Cecilia Giuseppe Sinopoli zum Chefdirigenten verpflichtet.

Das Prāsidium des Goethe-In-

stituts hat am Dienstag in Mün

chen die Schließung der Institute Blaubeuren, Grafing und Lüne-burg zum Herbst 1983 bekanntge-

geben. Der Schritt sei aus wirt-

schaftlichen Gründen unvermeid-

lich gewesen, um den Bestand der 13 übrigen Inlandsinstitute und

des Goethe-Instituts als Ganzes

nicht zu gefährden. Durch die

Schließung werde das Instituts-netz im Inland an die rückläufige

Zahl von Sprachkursteilnehmern

Schauspiel Köln zur

Olympiade Los Angeles

Der amerikanische Regisseur Bob Wilson inszeniert am Schau-

spiel Köln ein eigenes Stück mit dem Titel "Civil Wars". Das Pro-jekt ist eines von fünf Stücken gleichen Titels, deren andere in

Rotterdam, Rom, Tokio und Min-

neapolis produziert werden und

zum Kulturprogramm der Olym-pischen Spiele 1984 in Los Angeles gehören. Die Kölner Premiere ist

für Dezember 1983 vorgesehen.

Ein "Ludwig-Institut für Kunst

in der DDR" wird die Stadt Ober-

hausen gemeinsam mit der Aache-

ner "Ludwig-Stiftung für Kunst und internationale Verständi-

gung ins Leben rufen. Der Ratder Stadt soll darüber am 27. Juni

entscheiden. Mit seiner Zustim-

mung wird gerechnet. Dem neuer

Institut werden als Leihgabe 150

Skulpturen, Gemälde und Gra-phiken für zehn Jahre übergeben

die der Aachener Sammler Peter

Ludwig seit 1978 in der "DDR"

gekauft hat. Damit soll das Insti-

tut das-wie Peter Ludwighervor-

hob – über die einzige Sammlung

dieser Kunst außerhalb der "DDR" verfügt, zu einem Zen-trum für Ausstellung und Doku-

mentation werden. Oberhausen wird jährlich 100 000 DM für das

P. D. Oberhausen

für Kunst der "DDR"

Ludwig-Institut

AP, Müncher

Drei Goethe-Institute

werden geschlossen

# Der Himmel, zweigeteilt

cf – Christen wissen, daß das Leben nicht mit dem irdischen Tod endet. Die Seele lebt in einem anderen Zustand. Sie kann, um es allgemeinverständlich zu sagen, in einer viele Jahrhunderte alten Wendung, "in den Him-mel" kommen. Das war immer unbestritten und stand so wenig in Frage wie das Faktum, daß Seelen von der Hautfarbe unabhängig sind. Erst Südafrikas Apartheid, die Politik der Rassentrennung, hat zu der Frage geführt, ob denn auch im Himmel die Schwarzen getrennt sein wür-

il wher 30 Jahr

destruction unser

kanden unsni

er Lasung the

Ticherungspage

0

MEBEL & SPAN

" F MI IS THE SMAKE

estar for ladaute

Endwerk and Hand

and approximate the second of the second of

and golding

- Salatedage

- A des Karre

Private and district

Service and the service of the servi

n de la company de la company

the election

12.75

den von den Weißen. Es war dies natürlich eine rein polemische Frage, gestellt allein, um das Apartheids-Prinzip ad absurdum zu führen. Aber nun gibt es eine Antwort darauf, gegeben von Mrs. Marie van Zyl, der weißen Chefin eines schwarz gewandeten Damenverbands in Südafrika, der sich besonders der Apartheid annimmt. In einem ihrer mehr liberalen Augenblicke hat sie ihren schwarzen Lands-leuten den Himmel zugestanden. Jawohl, hat sie gesagt, es ist sehr wohl möglich, daß es zwei Him-mel gibt, einen für Schwarze und einen für Weiße.

Sie hat das ganz ernst gemeint und hält sich nach wie vor für einen christlichen Menschen. Man mußte die Frage doch ein-mal anpacken. Daß sich schieres Entsetzen um sie herum ausbreitete, insbesondere bei ihren weiß-häutigen Landsleuten und Mitchristen, das hat sie zunächst gar nicht verstanden. Mittlerweile ist sie immerhin so weit, daß sie Rückfrager, insbesondere Perso-nen von der Presse, an ihren An-walt verweist, da sie einen eige-nen Theologen nicht hat. Es wird dies hier berichtet, um

den Leser auf dem laufenden zu halten, was für Hirne es auch in unseren Tagen gibt und wohin sie denken können – falls der Vorgang bei Mrs. van Zyl "Denken" genannt werden kann. Der einzige Kommentar, der sich bisher von schwarzhäutigen Seelen ermitteln ließ, ist der einer dienenden Frau: "Hoffentlich finden sie dann im weißen Himmel jeman-den, der ihnen den Tee macht."

T. Williams in Köln

# Mrs. Stones römischer Frühling

Es ist erstaunlich, daß der schma-le Tennessee-Williams-Roman Der römische Frühling der Mrs. Stone" nach seiner Verfilmung im Jahre 1961 mit Vivien Leigh und Lotte Lenva nie mehr dramatisiert wurde. Gerade die Figur der Schauspielerin Karen Stone, die nach dem Tode ihres Mannes aus dem Beruf aussteigt, nach Europa fliegt und in Rom mit gekaufter Gigolo-Liebe ihre Identitätsprobleme zu bewältigen sucht, kann als ein früher Diskussionsbeitrag zum Thema Midlife-crisis und Frauenemanzipation angesehen werden.

Nun hat Jochen Ulrich, Choreograph und Leiter des Kölner Tanz-Forums, sich der Sache angenommen und dem von finanziellen und künstlerischen Krisen arg gebeutelten Kölner Privattbeater "Der Keller" eine der erfolgreichsten, aber auch eine der aufwendigsten Produktionen beschert. Durch Verdreifachung der Hauptfigur und mit Hilfe eines aus Spieseltüren hestehenden Rühnenhil. des von Tony Westwood wollte Ulrich die inneren Spannungszustände der Titelfigur in Bewegungssequenzen umsetzen und optisch akzentuieren.

Auf der winzigen Bühne des Keller-Theaters erreicht die Darstellung der in Frust und hektischer Selbsttäuschung dahinlamentierenden Mrs. Stone durch Petra Sager, Svenbjörg Alexanders und Dudley Barrett eine bemerkenswerte Eindringlichkeit. Das hochtrabend als Tanztheater-Projekt etikettierte Unternehmen ist aber nichts anderes als eine konventionelle Theaterinszenierung mit Multimedia-Effekten,

Hat es zu Beginn noch den Anschein, als wollte Ulrich durch die optischen und sprachlichen Doppelungseffekte das Psychogramm und die Selbstfindung einer zutiefst verunsicherten Frau nachzeichnen, so versandet der Abend in effektvoller Trivialität. Allein eine Übersetzung und Vergegenwärtigung der Chiffren für sexuelle Ängste und seelische Nöte, mit denen Williams den literarischen Konventionen der fünfziger Jahre Tribut zollte, könnten eine Beschäftigung mit den verqueren Charakteren heute noch reizvoll er-

scheinen lassen. Doch wie auch in seinen Ballettchoreographien überlagert bei Ulrich eine lupenreine Asthetik die Inhalte, Zahllose schicke Kostüme, raffinierte Beleuchtung und von Samuelina Tahija im Stil einer amerikanischen Barpianistin vorzüglich gestaltete Songs von Cole Porter his Janis Joplin sorgen für eine abwechslungsreiche sentimentale Reise zurück in die ameri-

kanische Nachkriegsliteratur. ALBIN HÄNSEROTH Ohne Jack Lang: Theaterfestival '83 von Nancy

# "Wasser unter" für die Treibhäuser

Was ist aus den Theaterfestspie-len von Nancy geworden? So fragte man sich im letzten Jahr, als sie ansfielen. Jack Lang, der vor genau zwanzig Jahren das erste Treffen von Studentenbühnen aus der ganzen Welt dort organisiert batte, interessiere sich nicht mehr für Nancy, so war zu hören, seitdem er zum Kulturminister der neuen sozialistischen Regierung avanciert und die Stadtverwaltung im Lager der Opposition verblieben ist.

In Paris indes hatte man nicht mit dem Eigensinn der Lothringer gerechnet. Die Stadt nahm die Dinge selbst in die Hand, brachte ge-meinsam mit der Region ein schmales Budget zusammen und bestellte als künstlerische Leiterin die Jugoslawin Mira Trailovic, die erfahrene Direktorin des Avantgar-de-Theaters "Atelier 212" aus Bel-grad und Fran des Chefredakteurs der "Politica", der inzwischen, seit ihrer Ernennung vom Oktober letz-ten Jahres, seines Postens entho-

Die Vorbereitungszeit war kurz, das Festspielbudget wurde im letzten Augenblick noch um ein Drittel auf knappe 400 000 Mark ge-kürzt. Aber die Festspiele hatten einen Namen und eine Tradition, darauf konnte man bauen. Denn hier in Nancy wurde das Theater von Bob Wilson. Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Bread and Puppet und Pina Bausch entdeckt, das waren die führenden Namen der
Theater-Avantgarde der sechziger
und siebziger Jahre. Die Frage war
in diesem Jahr jedoch nicht: Gibt
es eine neue Avantgarde unseres Jahrzehnts in einer veränderten Theaterwelt, sondern: Wohin hat die Bühnenrevolution von einst ge-führt? Mira Trailovic, auf der Su-che nach einer neuen Theaterqualität, spricht von einer "Synthese" der Theatererfahrung.

Also eine Parade des etablierten Theaters? Das war zu befürchten. Das Ergebnis war ein anderes: Die Begegnung des Theaters aus dem Osten mit dem des Westens. Von den 30 aufgeführten Stücken (Peter Weiss auf ungarisch, Handke auf französisch, Molière und Shakespeare auf deutsch, T.S. Eliot auf polnisch) kamen die meisten Inszenierungen aus dem Osten "Konformistisches Theater, so prophezeite ein Kritiker. nachdem er Büchners Dantons Tod" in der Ostberliner Inszenierung des Deutschen Theaters von Alexander Lang gesehen hatte.

Aber nach der Aufführung von Eliots "Mord im Dom" durch das Krakauer Teatr Stary stellte sich die Frage anders. Gewinnt hier der Inhalt, der in scheinbar klassischer Form dargeboten wird, nicht eine aktuell politische Dimension, die das westliche Theater nur dadurch zu vermitteln imstande ist, indem es ästhetisches Neuland betritt?

Eine andere Inszenierung der gleichen Truppe aus Krakau, dies-mal von Andrzej Wajda, machte deutlich, wie sehr die Aufführung noch Träger des Wortes sein kann: Die übersteigerte, fiebernde Sprache Dostojewskis mündet hier in den improvisierten Monolog Rogo-schins über Motive des Romans "Der Idiot", der zur Katastrophe. zum Einsturz jener heilen Welt führt, in der der Mensch Träger des Gottesgedankens ist.

Hier wird bei den Polen das Religiöse zur utopischen Gegenkraft zur politischen Welt – eine Polari-

sierung der Ideen, die wir auch in der ungarischen Aufführung des "Marat/Sade" von Peter Weiss wiederfinden, die in die Erkenntnis der Vergeblichkeit des Handelns münden. Die Kraft der Inszenierung kommt aus der Erschütte-rung, die ein klassischer Text, kon-frontiert mit der Wirklichkeit der Welt im Osten, vermittelt, während das Fehlen der geistigen und exi-stentiellen Bedrohung des Men-schen im Westen zur Reduktion der Sprache führt, zur bloßen Mi-mik und Gestik als Ausdruck der Einsamkeit und des Verlassenseins des Menschen.

Am überzeugendsten wirkte die Am überzeugendsten wirkte die Aufführung einer kleinen, in Paris noch unbekannten Gruppe aus Aix-en-Provence, "Greta Chute Libre", mit ihnen "Treibhäusern", von den Schauspielern gemeinsam geschrieben und erarbeitet. Keiner der bekannten Regisseure, die Frankreich auf internationalen Theatertreffen wertreten und die im kommenden Monat in Avignon zu sehen sein wenden, wurde nach zu sehen sein werden, wurde nach Nancy eingeladen, dafür aber fünf Gruppen aus der Provinz. Dies war das umstrittene Konzept von Frau Trailovic, das sich bewährt hat.

Treibhäuser" findet keinen Vergleich im modernen Theater. Das Ganze wirkt wie eine genau ge-schriebene Bewegungspartitur, die Gefühle auszudrücken vermag und Beziehungen zwischen vier Personen im Treibhaus verdeutlicht. Das selten gesprochene Wort hat kaum mehr Bedeutung, erscheint nur vertrauter als die sommernächtli-chen Geräusche. Einzelne Situationen werden gegeben, nicht mehr, geheimnisvoll, beunruhigend, ironisch, sentimental, aber konkret und konsequent in der Konzeption dieser seltsamen Inszenierung von Dominique Leconte.

Zum ersten Mal war in einer ehemaligen Tabakfabrik ein Festspielzentrum eingerichtet worden, aber zu einem Treffen zwischen den Theatergruppen mit den Zuschau-ern wollte es nicht kommen. Die Hallen waren ungeheizt, es regnete ununterbrochen, die Unterstadt von Nancy war vom Hochwasser überschwemmt und die Straßen der Oberstadt vom Autoverkehr deshalb um so mehr verstonft. Die Theater lagen weit auseinander, so daß es selten möglich war, die drei angesetzten Aufführungen des Tages hintereinander zu sehen.

Zu einer Begegnung mit den Re-gisseuren und Schauspielern kam es nur beim Pressetreffen am Vormittag: Hier wurden umstrittene Inszenierungen nicht nur verteidigt, sondern der europäische Zuschauer konnte durch ein gutes Gespräch etwas mehr begreifen von der geheimnisvollen Zeremo-nie des klassischen Theaters aus Indien und Japan. Eine solche Begegnung mit außereuropäischen Kulturen, in denen anscheinend noch ein klassischer Bildungskanon besteht, der dem Westen aus Eigendünkel abhanden gekommen ist, könnte unserem Theater weiterhelfen, könnte unsere Möglichkeiten erweitern. Hier scheint uns ein Ansatz gegeben, in den kom-menden Jahren den Dialog zwi-schen den Kulturen zu vertiefen und eine neue Konzeption für das internationale Theatertreffen von Nancy zu finden. Der erste Schritt in diese Richtung ist getan. Nancy hat wieder seinen Platz in der internationalen Theaterdiskussion.

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

### ZEITSCHRIFTENKRITIK: Gesellschaft

# Das pflegeleichte Kind

Wer die Vierteljahresschrift "Das pflegeleichte Kind" folgen-"Gesellschaft" (Verlag Lothar des: "Selbstverständlich sind nicht Ulsamer, Kelterstraße 35, Esslingen-Sulzgries) in die Hand bekommt, der denkt zunächst: wieder eine der vielen balb- oder ganz linken Postillen. Darin bestärkt ihn vieles: der Untertitel "Analysen – Kommentare – Materialien"; die betont nüchternen Schwarzweiß-Umschläge der DIN-A 5-Hefte mit ihren Fotos aus der Alltagswelt; der "Arbeitsheft"-Charakter der Zeitschrift mit ihren Tabellen und Karten; das Hervorheben des Wesentlichen durch Fettdruck.

Bei genauerer Lektüre merkt man dann, daß diese "Gesellschaft" irgendwo in der rechten Halfte der CDU zu Hause sein muß. In diese Richtung verweisen schon Mitarbeiternamen wie Graf Huyn und Lothar Bossle. Daß ein Sozialdemokrat wie Herbert Weichmann auch mitmacht, widerlegt die Standortbestimmung CDU auch nicht: Mit seinem entschiedenen Antikommunismus paßt der ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg schon lange nicht mehr in die SPD.

Allerdings unterscheidet sich Gesellschaft" im Ton deutlich von den üblichen antikommunistischen Organen rechts von der Mitte - zum mindesten in den Teilen, denen Chefredakteur Lothar Ulsamer seinen Stil aufprägen kann (nicht jeder Mitarbeiter paßt sich ein). Jene Zeitschriften wirken pathetisch oder sentimental neben der sachlichen, fast unterkühlten

Art von "Gesellschaft". Am besten zeigt man das an einem Beispiel. In dem den Familienproblemen gewidmeten Heft schreibt Ulsamer unter dem Titel

Ehe und Familie positive Voraussetzungen für die Erziehung eines Kindes, natürlich ist auch der Vater eine unnötige Randfigur. Kinder werden zum Spielzeug für Erwachsene, das man wegstellen und bei Bedarf wieder aus dem Schrank holen kann. Wenn z. B. eine Frau ein Kind möchte, damit sie aus der Einsamkeit herausfindet', dann sucht sie einen passen-den Mann. Selbstverständlich wäre dieser Mann als Vater in der Familie nur eine Belastung', daher leben Mutter und Kind alleine. Ist die Mutter beruflich eingespannt, dann gibt sie das Kind an Freunde weiter. Die Zuwendung auf das Kind wird auf ein Mindestmaß reduziert, und nach den Bedürfnissen des Erwachsenen wird das pflegeleichte Kind zurechtgestutzt."

Wir zitieren diese Sätze nicht als besondere Erleuchtung. Sie sollen vielmehr die Tonlage angeben, in der in dieser Zeitschrift über Nachrüstung, Kunstpolitik oder Kommunismus gesprochen wird. Bei diesem Ton hören nicht nur die bereits Überzeugten hin - es machen dann auch diejenigen die Ohren auf, die zurückschrecken würden, wenn man sie gleich in kollektive Entrüstung einbezöge oder mit dem üblichen Polit-Blabla über-

Im Ulsamer-Teil dieser Hefte kann man lernen, wie man eine rechte" politische Zeitschrift macht, die mehr sein will als ein Selbstbestätigungsorgan für Vete-

ANTON MADLER



Measchenjagd auf Kommando des Fernsehens: Szene aus Yves Boissets Sheckley-Verfilmung "Kopfjagd" FOTO: ASCOT

Yves Boissets neuer Film "Kopfjagd - Preis der Angst" in unseren Kinos

# Wenn das Fernsehen mörderisch wird

Das ist nun das dritte Mal, daß Leine Kurzgeschichte des amerikanischen Science-fiction-Autors Robert Sheckley die Vorlage zu einem Film abgibt. 1965 verfilmte Elio Petri "Das zehnte Opfer", und bis heute unvergessen ist der Fernsehfilm, den Wolfgang Menge 1971 nach "The Prize of Peril" machte. "Das Millionenspiel". Beide Male geht es um das gleiche Thema: Ein Zukunftsstaat gibt seinen Bürgern die legale Möglichkeit zum Mord, setzt so atavistische Triebe frei und lenkt dadurch von all den Miseren lenkt dadurch von all den Misèren ab, unter denen die Menschen zu leiden haben.

Mit "Kopfjagd – Preis der Angst" hat sich Yves Boisset, französi-scher Action-Regisseur mit gewis-sen sozialkritischen Ansprüchen, jetzt als zweiter an "The Prize of Peril" gemacht. Das ist von der Vorlage her eine bissige Mediensa-tire: Eine Fernsehstation veranstaltet eine Menschenjagd: ein Mann

gen fünf Killer. Kommt er lebendig von dem Punkt, an dem er ausgesetzt wurde, zum Sendesaal zurück, erhält er eine Million Dollar. Der Preis des Versagens ist der Tod. Und alles wird natürlich live im Fernsehen übertragen. Sheckley hat damit Tendenzen im Fernsehen satirisch-kritisch auf die Spitze getrieben.

Zumindest in Deutschland muß Boisset sich mit dem "Millionen-spiel" auseinandersetzen und natürlich darüber hinaus mit Sidney Lumets "Network". Beide Male schneidet er nicht sonderlich günstig ab. Das liegt hauptsächlich an einer Verschiebung gegenüber der Kurzgeschichte: Sind es bei Sheck-ley Verbrecher, die auf den Gejagten angesetzt werden - womit die fiktiven Fernsehzuschauer in ihrem Identifikationsverhalten natürlich von vornherein festgelegt sind – so sind es bei Boisset Nor-

malbürger, die einfach nur einmal ihre Aggressionen ausleben wollen. Entsprechend schwankt bei ih-nen das Publikum in seinen Sym-

Man merkt natürlich, worauf das hinauslaufen soll. Boisset setzt auf den Klotz "Sensationsgier des Fernsehens" noch den Keil "belie-bige Manipulierbarkeit der Mas-sen"! Damit freilich übernimmt er sich, obwohl Michel Piccoli den Talkmaster der blutigen Show ge-radezu hinreißend spielt: ein Mephisto in Pomade. Doch leider hält sich Boisset zugunsten der Action ansonsten nur wenig bei der Charakteristik seiner Personen auf, und über die Beweggründe der Masse, die bei Boisset unversehens vom "Hosianna" ins "kreuzige ihn" fällt und wieder zurück, wird vollends gar nichts gesagt. Leider also etwas oberflächlich das Ganze.

SVEN HANSEN

Darmstadt: Jahrestagung der Theatergemeinden über zeitgenössische Oper

# Verachtet mir das Libretto nicht!

Eigentlich hat das neuere Musik-theater längst den Offenba-rungseid geleistet. Mehr als 25 000 Opern wurden bis dato kompo-niert, fast dreitausend nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch an den weitaus meisten deutschen Büh-nen bestimmen Einfallslosigkeit, Pragmatismus und die Monokultur der Abonnentenbefriedung die Spielplanstrategie. Rund 95 Pro-zent der in den Spielplänen ausgewiesenen Komponisten liegen längst unter der Erde.

Damit kamen die Darmstädter Theatergespräche gleich zur eher peinlichen als provozierenden Sa-che. Die Sklerose des modernen Musiktheaters muß schon weit vorangeschritten sein, wenn eine be-deutende Besucherorganisation, wenn der Bund der Theatergemeinden, mächtig und auch einflußreich durch seine kartenvermitteinde Funktion bei mehr als 160 000 Mitgliedern, mit einer Demarche gegen die immer enger werdenden Grenzen und Möglich-keiten des neuen Musiktheaters" Publikum und Theatermacher aus der verschlafenen Fafner-Lethar-gie aufzuwecken sucht. Man war sich dann auch gleich einig darüber, daß die überalterte Struktur unserer Theater, ihre Immobilität oder auch die verminderten Pro-duktionsmöglichkeiten das Enga-gement für die Moderne zwar erschweren, aber keinesfalls unmöglich machen.

Vor dem Hintergrund des wieder einmal aufgerollten Skandalfalls Neues Musiktheater nahm sich das ironische Nietzsche-Zitat des Hamburger Musikologen Vladimir Kabusicky - "Wir haben die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht

zugrunde gehen" – wie blanker Hohn aus. Natürlich wurde auch sonst am Nervus rerum vorbeidiskutiert, blieben Musical und modernes Tanztheater (wo es ja in der Tat ein wenig besser aussieht als in der Oper) völlig ausgespart. Was aber zur Sprache kam, war deprimierend und stellte dem hochsubventionierten Theater in der Bundesrepublik ein miserables Zeug-

War zur Zeit Mozarts, Beethovens und auch noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Aufführung zeitgenössischer Stücke die Regei, so ist sie längst zur Ausnahme geworden. Mag Werner Egk noch relativ häufig gespielt werden, Wolfgang Fortner oder Gisel-her Klebe, Ligeti, Kagel und Pen-derecki, Hans Werner Henze, Aribert Reimann oder Udo Zimmermann sind für die Spielplanprogrammierer unserer "bis zur Risi-kolosigkeit subventionierten Theater" häufig kaum mehr als ein Alibi des schlechten Gewissens. Längst haben sie erkannt, daß mit einer spektakulären Inszenierung mehr Staat zu machen ist als mit einer beschwerlichen Uraufführung.

Einigermaßen schwer tat man sich bei der Begründung des kul-turpolitischen Desasters. Von klassischen Beispielen ausgehend, plädierte Friedrich Hommel (Leiter des Instituts für Neue Musik in Darmstadt) für die Rückkehr zur "Partitur als spannungsvoller Einheit von Wort und Musik". Kurt Horres, künftiger Intendant der Hamburgischen Staatsoper und einer der konsequentesten Protagonisten für das zeitgenössische Musiktheater, meinte, das einstmals so erfolgreiche Wechselspiel von Wort und Ton werde heute syste-matisch durch die komplizierte Ei-gengesetzlichkeit der Musik unterminiert. Hans Drewanz sekundierte: die Größe des Orchesters, zumal die hyperdrophen Schlagzeugbattemen, aber auch de er schwieri Umgang mit den Komponisten ("Jede Note ist ihnen heilig, auch wenn sie den Sänger tötet"), mache iede Uraufführung zu einem Ritt über den Bodensee. Und Claus H. Henneberg, Textautor von Rei-manns "Lear"-Oper, nannte zwar das praktikable Libretto als selbstverständliche Voraussetzung für den Erfolg eines Musiktheater-stückes, gab aber zu, daß die mo-derne Musik fast ausnahmslos den Text zur Quantité négligeable ver-kommen lasse. In brillanten For-mulierungen beklagten Giselher Klebe und vor allem Udo Zimmermann den Verlust der "komplexen musikdramatischen Wahrheit" und deren Kompensation durch zweckentfremdeten Schöngesang, Regiekult und musikalisches

Sektierertum.
Hart wurde mit den Intendanten ins Gericht gegangen. Doch es fehl-ten diejenigen, die eine Erklärung dafür hätten abgeben können, wes-halb an ihren Häusern die Gewichte auf so fatale Weise zuungunsten der Moderne verteilt sind. Und so blieb nichts weiter übrig, als die Forderung nachzuschieben, das Mißverhältnis zwischen tradierter Oper und neuzeitlichem Musik-theater zu korrigieren, selbst auf die Gefahr hin, daß Platzausnut-zung und Einspielquoten um ein oder zwei Prozent absinken. Sicherlich wäre noch etwas anderes notwendig gewesen: eine Lektion über den Sinn von Subventionen. HEINZ LUDWIG

THEATER-**KALENDER** 

Institut bereitstellen.

2. Aachen, Grenzlandtheater; Brückner: Der Kokon (U) (R: Backer)

Recklinghausen, Ruhrfestspiele;
Capel: Die weiße Krankheit
(WE) (R: Richter)

Dässeldorf, Schauspielhaus; Pinter: An anderen Orten (DE) (R:

Palitzsch)
7. Hamburg, Thalia Theater; Kessehring: Arsen und Spitzenhäubchen (R. Moorse)
8. Rasel, Komödie; Frisch: Andorra

(R: Beyer)
9. Köln, Schauspiel; Goethe: Fausi I (R: Filmm) Wien, Theater in der Josefstadt; Gray: Versäumte Stunden (DE)

Stella (R: Hollmam)
Güterich, Deutsches Theater
Göttingen; Beaumarchais: Die
Hochzeit des Figero (R: Hann-

Minchen, Residenztheater, Wedelind: Musik (R. Stahl)

Bockum, Schauspielhaus; Behan:
Richards Korkbein (R. Bock-

mayer) 17. Kiel, Bühnen der Landeshauptstadt; Motschach u. Tabor; Shakespeares Falstaff (U) (R: Wien, Burgthester; Werfel: Ja-cobowsky und der Oberst (R:

18. Berlin, Schaubühne; Genet: Die Neger (R. Stein) Heidelberg, Theater der Stadt; Pirandello: Heute abend wird

aus dem Stegreif gespielt (R

21. Berlin, Schlospark-Theater, Hirzpetor)

21. Berlin, Schlospark-Theater, Hirlimann: Großvater und Halbbruder (R. Jeker)

22. Darmstadt, Staatstheater, Wedekind: Lulu (R. Gramss)

Bankers, Theke Theater We-

Hamburg, Thalia Theater, Wedekind: Musik (R: Kleinselbeck) Wien, Akademiethester, Broch Die Erzählung der Magd Zerline (U) u. Ans der Luft gegriffen (R. Berndt)



Fee Schlapper: Kind mit Tasse (Griechenland), 1956, aus der Köl-

"22 Fotografinnen" – Eine Ausstellung in Köln

# Gibt es den Frauenblick? Der Weg zur Erkenntnis führt über eine stelle Wendeltreppe

in die verwinkelten Räume der Kölner Hahnentorburg. "22 Foto-grafinnen – Ein Querschnitt zeitgenössischer Fotografie" verspricht der Titel, und die Ausstellung von der Gedok veranstaltet – hält, was er verspricht. Die ältere Generation der Foto-

grafinnen ist mit Liselotte Strelow Lucia Moholy oder Lotte Jacobi hier genauso vertreten wie die jüngere der zwischen 1940 und 1950 Geborenen, wobei mehrfach nur Annäherungen möglich sind, weil die Damen, altem Brauch gemäß, ihr Geburtsdatum filr unwichtig erachten. Aber das ist auch schon so ziemlich die einzige feminine Eigenheit, die hier ins Auge fällt.

Die Fotografie ist eine Kunst, in der Frauen fast von Anfang an das gleiche Gewicht wie die Männer hatten. Julia Margaret Cameron, Germaine Krull, Aenne Biermann, Florence Henri, Margaret Bourke-White, Marta Hoepfiner - um nur einige zu nennen - stehen für einen

bestimmten Bildstil, der des mildernden Umstandes "Frauenfoto-grafie" nicht bedarf. Nicht anders ist es mit den Beispielen der Kölner Ausstellung. Da gibt es gute Reporterinnen (wie Barbara Klemm) und weniger gute (wie Angela Neuke oder Uschi Dresing), weil bei ihnen die "Aussage" nicht das Bild, sondern die Bildunterschrift liefert.

Da wird experimentiert, mal mit ansehnlichen Ergebnissen (z.B. Monika Baumgartl) oder mit dem verkrampften Avantgardismus, der auf die Wirkung schielt und nicht das Bild als Bild im Auge hat (z. B. die Polaroids von Else Nord oder Bettina Grubers Farbfotos). Und da gibt es viele Aufnahmen, die eine Handschrift erkennen lassen, beispielsweise die Akte von Karin Szekéssy, die Kinderbilder von Fee Schlapper, die Architek-turaufnahmen von Waltrand Krase oder Erika Kiffls Serie "Steinzeit". Es sind keine "Frauenfotos", sondern ganz einfach gute Bilder. (Bis 19. Juni; Katalog 15 Mark)

# Wenn Ali Kara "auspackt", lächeln die übrigen Angeklagten höhnisch

In Bonn begann der Prozeß um die Entführung des Bad Honneser Fabrikanten Wilhelm Brassel

KNUT TESKE, Bonn Gestern begann in Bonn der Prozeß gegen vier der fünf mutmaßli-chen Entführer des Bad Honnefer Fabrikanten Wilhelm Brassel. Ein Pakistani ist noch auf der Flucht. Das Verbrechen hatte im vergangenen Jahr großes Aufsehen erregt. Der schwer herz- und zuckerkranke Brassel überlebte seine Verschleppung nicht und starb am Tage seiner Entführung, dem 5. Au-gust, an einem Herzinfarkt, ver-

gust, an einem Herzmarkt, ver-mutlich vor Aufregung. Nur einer der vier Angeklagten, der Kurde Ali Kara (28), ist gestän-dig. Die übrigen – der 22jährige Hauptangeklagte Sabahattin Yil-maz, der wahrscheinlich erst 21jäh-ion Mustafa Bayrakta dessen Alrige Mustafa Bayrakta, dessen Alter vom Gericht mühsam rekonstruiert worden ist, und der 26jahrige Pakistani Shalid Munir schweigen. Wegen Bayrakta, der zur Tatzeit also höchstwahrscheinlich noch Heranwachsender war, läuft das gesamte Verfahren vor der Jugendkammer des Landge-

Der Prozeß im überfüllten Gerichtssaal 36, zu dessen Zuschauern neben dem Sohn des Opfers, Peter Brassel (33), auch viele Türken gehörten, begann ohne Störun-

Gestern wurde Ali Kara ausführlich zur Person vernommen. Danach führte er bis zu seinem Einstieg in die Bande ein straffreies Leben. Er verlor zwar hin und wie-

"Dallas"-Star Victoria Principal

Gleitzeit-Werbung

der seine Arbeitsstellen, weil er häufiger "krankfeierte", dennoch gelang es ihm, sich 10 000 Mark menzusparen.

Vier Jahre lang lebte er his 20 seiner Verhaftung mit einer Deutschen zusammen. "Meine Frau". nannte er sie gestern, verheiratet waren sie gleichwohl nicht. Seine Papiere waren nicht ganz vollstän-



Ali Kara, der Mann, der standen hat FOTO: DPA

dig, wobei offenblieb, ob das türkische Konsulat irgend etwas damit zu tun hatte. Jedenfalls wurde auch nicht geheiratet, als im Som-mer '81 Sohn Dennis kam. Der äußerst modisch frisierte

und gekleidete Angeklagte machte

seine Aussagen in Deutsch. Während seiner U-Haft hatte er seine

Sprachkenntnisse weiter verbes-

einmal mit Frau Brassel geredet, sich ansonsten aber um nichts ge-kümmert, nur gearbeitet. Bei dieser Aussage konnten sich die anderen Angeklagten ein Lächeln nicht verkneifen. Zwei von ihnen, die beiden Türken, sind der Polizei übrigens schon bekannt. Der Hauptangeklagte Vilmaz, der Brassel ent-führt haben soll und unter Um-ständen mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu rechnen hat, soll, wie auch Bayrakta, der Benjamin, zum "Königswinterer Kreis" gehört ha-ben – einer Bande, die sich auf

sert. Doch auch vorher waren sie

offenbar so gut, daß Kara unter

anderem ihretwegen von seinen Komplizen angeheuert worden

war. Er sollte den geschäftlichen

Teil, die Fragen des Lösegeldes, mit der Familie Brassel überneh-

Nach seinem polizeilichen Ge-ständnis, das zur Verhaftung von

zwei der drei Angeklagten geführt

hatte, gab es aber noch einen zwei-ten Grund, weshalb sich die Bande

an den Kurden gewandt batte. Zum damaligen Zeitpunkt, als die übrigen Angeklagten, so Kara, längst den Plan gefaßt hatten,

Brassel zu entführen, arbeitete er per Zufall auf dem Nachbargrund-

stück des Honnefer Fabrikanten. Also sollte er die Örtlichkeiten und

Gewohnheiten des Opfers ausspio-

Diese Absicht bestritt der Ange-klagte gestern. Er habe vielleicht

### LEUTE HEUTE

hat einen Zweijahres-Werbevertrag erhalten, der ihr und fünf Millionen Dollar einbringen wird. Wenn sie in diesen zwei Jahren erfolgreich ist – beurteilt nach den Verkaufsergeb-nissen der Haarkosmetik-Firma – Bundesstaat New York einem Mann bezahlen, der fast ein Vierteljahrhundert unschuldig im Gefängnis saß. Isidor Zimmermann war als 20jähriger im Jahr 1937 eines Mormuß sie weitere drei Jahre für diese des für schuldig befunden worden. Produkte im Fernsehen und in Ma-Er wurde zunächst zum Tode verurteilt und seine Strafe 1939 in letzter gazinanzeigen werben, ohne zusätzlich Geld dafür zu bekommen. Minute in lebenslange Haft umge-Schlechtestenfalls also: für fünf wandelt. 1961 kamein Berufungsge-richt zu dem Schluß, daß der zustän-Jahre pro Jahr eine Million Dollar. dige Staatsanwalt Beweise der Un-Unschuldig: Millionär schuld Zimmermanns zurückgehalten hatte, und sprach ihn frei. Eine Entschädigung in Höhe von einer Million Dollar muß der US-Erst im Jahr 1981 wurde ihm indessen zugestanden, Klage gegen den Bundesstaat zu erheben.

Villeneinbrüche spezialisiert hat.

Dichtung und Wahrheit Sie lieben sich im Spiel auf der Broadway-Bühne in "Intimitäten". sind aber neuerdings völlig mitein-ander verfeindet. Sie sprechen nicht einmal mehr miteinander – höchstens, um sich zu beschimpfen: Liz Taylor und Richard Burton. "Ich bin zweimal von Richard geschieden worden", sagte Liz, "und ich wollte, ich könnte eine dritte Scheidung haben." Burton bezeichnet Liz geringschätzig als "Señorita", unter Anspielung auf ihren mexika-nischen Freund, den Millionärs-Rechtsanwalt Victor Luna.

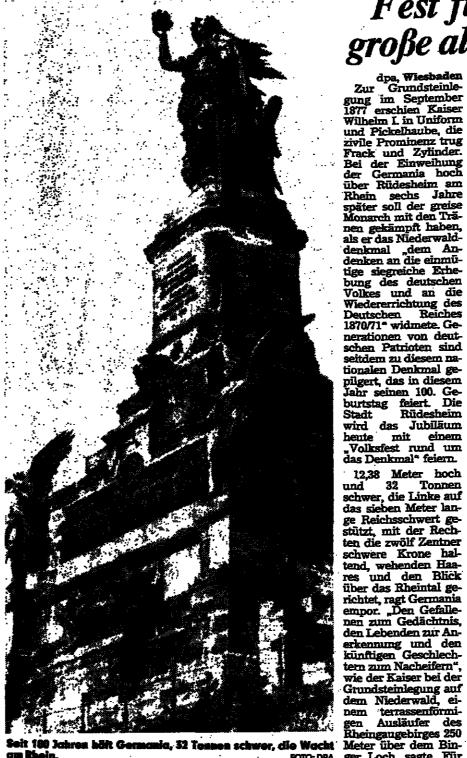

# Fest für eine große alte Dame

dpa, Wiesbaden Zur Grundsteinle-gung im September 1877 erschien Kaiser Wilhelm I. in Uniform und Pickelhaube, die zivile Prominenz trug Frack und Zylinder. Bei der Einweihung der Germania hoch über Rüdesheim am Rhein sechs Jahre später soll der greise Monarch mit den Tränen gekämpft haben, als er das Niederwalddenkmal "dem Andenken an die einmütige siegreiche Erhe-bung des deutschen Volkes und an die Wiedererrichtung des Deutschen Reiches 1870/71° widmete. Generationen von deutschen Patrioten sind seitdem zu diesem nationalen Denkmal ge-

burtstag feiert. Die Stadt Rüdesheim wird das Jubilāum heute mit einem Volksfest rund um das Denkmal" feiem. 12,38 Meter hoch und 32 Tonnen schwer, die Linke auf das sieben Meter lange Reichsschwert ge-stützt, mit der Rechten die zwölf Zentner schwere Krone haltend, wehenden Haares und den Blick über das Rheintal gerichtet, ragt Germania empor. "Den Gefallenen zum Gedächtnis. den Lebenden zur Anerkennung und den kunftigen Geschlech-tern zum Nacheifern", wie der Kaiser bei der Grundsteinlegung auf dem Niederwald, eiterrassenformigen Ausläufer des Rheingaugebirges 250

pilgert, das in diesem

Jahr seinen 100. Ge-

jährlich mehr als zwei Millionen Besucher der weltbekannten Drosselgasse in Rü-desbeim gehört ein Abstecher zu der bronzenen Dame mit dem 50 Zentner schweren Kopf zum festen Programm.

Als Symbol der Einigung und Ver-schmelzung" wurden Steinquader aus dem Teutoburger Wald, vom Kyfhäuser, aus Harz und Riesengebir-ge zu dem 25 Meter hohen Sockel und Standplatz der Ger-mania gefügt. Ihn ziert ein Relief mit etwa 200 Figuren: Neben dem Kaiser, Fürst Bismarck und Generalen ist auch einfaches Kriegsvolk zu er-

75 Tonnen Metall wurde für Germania samt Thronsessel mit Adlerköpfen und die sie flankierenden Figuren "Krieg" und "Frieden" verarbeitet. Der Kaiser höchstselbst gestattete es, dafür auch Kanonen einzuschmeizen. Den Entwurf für das Denkmal, das in Krzgießereien zu Nürnberg und München entstand, lieferte Bildhauer Johann Schilling, der in der Germania angeblich seine Tochter dargestellt haben soll. Schilling erbielt außer einem Honorar ein Ehrengeschenk von 37 000 Mark, Erlös aus der Verlosung eines silbernen Modells des Denkmals. Für seinen Bau, der 1,2 Millionen Goldmark kostete, spendete das deutsche Volk eine Milger Loch, sagte. Für lion.

Während ihm so das Mitsingen verwehrt wird, kann jedoch auch die Begleiterin durch Leben und

Konzerte nicht verhindern, daß

Weizsäcker so zu Herzen wie Beet-

hovens Oper "Fidelio". Bei der gro-

Ren Befreiungsszene, so herichtete

er unlängst einer Berliner Lokal-

zeitung, "da muß ich jedesmal wei-

te der Hobby-Tischtennisspieler

auch zur Ouvertüre des "Concerto

Grosso" von Georg Friedrich Hän-del, dessen Musik er über die Atherweilen eine "besondere Kör-perlichkeit" zugesteht. "Es fallt

fenbarte er sich nach den Takten der Händel-Ouvertüre. Doch ange-

sichts der Fotografenschar, die im Studio seine Funkpremiere fest-

mir schwer, sitzen zu bleiben"

Menschliche Regungen verspür-

### Im nächsten Jahrzehnt gibt die Bahn Gas

dpa, Frankfart Erheblich kürzere Reisezeitenanf einem modernisierten Schienen netz verspricht die Deutsche Bun desbahn (DB) ihren Fahrgästen för das kommende Jahrzehnt Insgesamt vier Neubau- und 13 Ausbausamt vier Neubau- und 13 Aushanstrecken sollen vor allem auf den Fernverbindungen zum Teil beträchtliche Zeitgewinne ermöglichen So wird, wie aus einer von der Bahn in Frankfurt veröffentlichten Übersicht hervorgeht, die größte Zeitersparnis – in absoluten Zahlen auf der Verbindung Hamben - auf der Verbindung Hamburg Stuttgart erzielt: Hier soll sich die Fahrzeit um 96 von 426 auf 33r Minuten verringern. Um 93 auf 185 Minuten verkürzt sich die Fahrzei

zwischen Kassel und Stuttgart.
Auch von Bremen wird man kingtig schneller in die schwäbische
Landeshauptstadt kommen: Statt 402 werden die Intercity-Züge der Bundesbahn nur noch 310 Minuten unterwegs sein. Um jeweils 88 Minuten reduzieren sich nach DB. Angaben die Reisezeiten auf den Verbindungen Kassel-Würzburg und Kassel-München.

Für die in der ersten Ausbaustrie vorgesehenen zwei Streckennen bauten und sechs Streckenausbau ten sind zunächst rund 18 Million den Mark vorgesehen. Von der Beschleunigung des Zugverkehrs e-hofft sich die Bahn unter Hinwes auf das Beispiel Frankreich auch zusätzliche Fahrgäste: Seitden dort der Hochgeschwindigkeitszug TGV die 426 Kilometer lange Strek. ke zwischen Paris und Lyon in zwei Stunden und 40 Minuten zurück. legt, haben sich die Passagierzahlen auf diesem Abschnitt mehr als ver-

### Luftzusammenstoß

dpa, Mainz Zwei amerikanische Düsenjäger sind gestern mittag in der Nähe von Breitenbach (Kreis Kusel/Rhein land-Pfalz) zusammengestoßen und abgestürzt. Einer der Piloten kam dabei ums Leben.

### Kidnapper gefaßt

dpa, Göttingea Nach der Entführung der 14jährigen Tochter eines Göttinger Geschäftsmannes, die sich Stunden nach ihrer Verschleppung befreien konnte, hat die Polizi Dienstag abend einen 21 jährigen festgenommen. Der voll geständige Mann wurde in der Wohnung seines 54jährigen Komplizen festgenom men, der noch flüchtig ist.

### Luftpiraten angeklagt

AFP, Seoul Die sechs chinesischen Hijacker, die vor einem Monat eine chinesische "Trident" nach Südkorea entführt hatten, sind in Seoul formell unter Anklage gestellt worden Die von dem Büroangestellten Zhuo Changren (35) angeführten bewaff-neten Hijacker hatten die Verkehrsmaschine auf einem Inlandsflug kurz nach dem Start in Shanghai i ihre Gewalt gebracht. sich dann und wann in den Augen des Bürgermeisters eine Träne rührt Nichts geht Richard von

### "Ariane"-Start

AFP, Park Der sechste Flug der europäien tragerrakete am kommenden 16. Juni gestartet Dies gab gestern in Paris der Leiter der französischen Weltraumbehörde \_CNES" bekannt

### **Zweiter Versuch**

rtr, Stockholm Um eine Frau von der Parkinsonschen Krankheit zu heilen, haben schwedische Chirurgen Zellen der Nebennierendrüse in das Gehirn einer 45jährigen eingepflanzt. Die Arzte des Karolinska-Hospitals in Stockholm hatten die Operation in letzten Jahr zum ersten Mal bei einem Mann durchgeführt, der den Eingriff zwar überlebte, von der Krankheit jedoch nicht geheilt wurde.

### *ZU GUTER LETZī*

Aus dem Nachrichtenblatt eine Suffolk-Pfarrgemeinde: "Als ich mit 24 Jahren heiratete, glaubte ich weder an die Existenz Gottes noch an die der Hölle. Innerhalb eines Jahres ist es meiner Frau gelungen, mich vom Gegenteil zu überzen-

# Das Drama in der Avenue Troudaine Prominenter Muntermacher servierte führt zu heftigen Diskussionen

Zwei Pariser Polizisten kaltblütig erschossen / Parlament schaffte "Sicherheitsgesetz" ab

Die kaltblütige Erschießung von zwei französischen Polizisten auf einer belebten Straße des Pariser Stadtzentrums am Dienstag hat in Frankreich die bereits äußerst heftige Diskussion über die Sicherheit der Bürger auf Siedehitze steigen rama in der Troudaine fiel zeitlich zusammen mit der neuesten Verbrechensstatistik der Polizei für die letzten fünf Jahre, die eine Zunahme der Einbrüche um 130 Prozent ausweist, sowie der Abschaffung eines Gesetzes aus der Giscard-Ara, das mit der Einführung verschärfter Poli-zeikontrollen die Sicherheit und die persönlichen Freiheiten der Bürger in Einklang zu bringen versucht hatte.

### Reform des Strafgesetzes

Gegen 14.30 Uhr am Dienstag hatten drei Polizeibeamte in Zivil vom Sonderdezernat Verbrechensbekämpfung der Pariser Polizeipräfektur drei Männer und eine Frau, die sich auf verdächtige Weise an einem geparkten Auto zu schaffen machten, aufgefordert, sich auszuweisen. Statt ihrer Ausweise zogen die vier Pistolen und feuerten aus nächster Nähe mehrere Schüsse auf die Beamten ab. Zwei waren sofort tot, ein dritter schwer verletzt. Die Gangster nahmen auf ihrer Flucht eine ältere Autofahrerin als Geisel und konnten unerkannt entkommen. In der Nacht zuvor hatte die Na-

A GRAF KAGENECK Paris tionalversammlung mit 329 gegen 155 Stimmen einen Gesetzestext des Justizministers Robert Badinter angenommen, der das am 2. Februar 1981 kurz vor dem Regimewechsel in Frankreich eingeführte "Gesetz über Sicherheit und Freiheit" der Regierung Barre abumstrittener ehemaliger Strafverteidiger und enger Freund des Prä-sidenten Mitterrand, hatte in seinem umfangreichen Reformwerk für die französische Strafgesetzordnung die Ausmerzung dieses von der Linken als reaktionär und antidemokratisch qualifizierten Gesetzes zum vordringlichen Ziel erklärt. Es sah unter anderem spontane Kontrollen der Polizei auf der Straße auch unverdächti-



ger Personen, Autodurchsichten,

Verhaftung von verdächtigen oder gewaltsamen Demonstranten und deren Festhaltung für höchstens sechs Stunden sowie in schweren Fällen die Feststellung der Identität und erkennungsdienstliche Be-handlung vor. Nach seiner Ab-schaffung dürfen festgenommene Personen jetzt nur noch höchstens vier Stunden in Polizeigewahrsam bleiben und können nach Belieben Personen ihrer Wahl zu ihrer Entlastung herbeizitieren.

# Der Ruf nach mehr Härte

Die Opposition führte eine monatelange, letztlich vergebliche Kampagne zur Bewahrung des ur-sprünglichen Gesetzes, das seinerzeit sogar mit Stimmen der Linken zustande gekommen war. Gaulli-sten und Giscardisten wissen nur zu genau, daß die seit Jahren regelmäßig steigende Verbrechensquote, darunter vor allem die Zunahme der Gewaltverbrechen wie bewaffneter Raubüberfall, Bankraub, Polizistenmord und Geiselnahme, von der Bevölkerung immer mehr mit dem Ruf nach mehr Härte quittiert wird. Dies führte Ende der siebziger Jahre zur spontanen Bildung von Bürgerwehren und der Gründung eines quasi offiziellen Vereins für Notwehr" unter dem Vorsitz des ehemaligen Generalstaatsanwaltes Romerio. Rechte wie linke Regierungschefs haben diese Ausuferungen stets verurteilt. Sie führten aber letztlich zum Gesetz vom Februar 1981.

# Berlinern "Klassik zum Frühstück"

Berlins Regierender Bürgermeister von Weizsäcker als Gastmoderator auf Kanal 31

F. DIEDERICHS, Berlin Die Stimme des Herrn, die gestern früh über Kanal 31 der Ultra-kurzwelle in mehr als 150 000 Wohnstuben im West- und Ostteil Berlins getragen wurde, dürfte je-nen Frühaufstehern am geläufig-sten gewesen sein, die Liebe zu klassischer Musik mit Interesse an hoher Politik verbinden. Um Punkt acht Minuten nach 7 Uhr feierte gestern ein Muntermacher von besonderem Rang Premiere auf den Ätherwellen der Spree-

Metropole. "Ich erinnere mich an keinen Morgen, auf den ich mich in Berlin so gefreut habe", verkündete Ber-lins Regierender Bürgermeister Ri-chard von Weizsäcker (62), bislang wohl prominentester in einer Reihe von prominenten Gastmoderatoren, zur Morgenstunde im dritten Hörfunkprogramm des Senders Freies Berlin, als er im Rundfunk-haus neben SFB-Redakteur Georg Quander als zweiter "Disc-Jockey" der Hörerschaft "Klassik zum

Frühstück" servierte. Während seiner Moderatoren-Premiere konnte dann Berlins CDU-Spitzenpolitiker am Mikrophon jene Philosophien verbreiten, die ihn seit seiner Jugend, in der er sogar einmal mit dem Gedanken spielte, Opernsänger zu werden, beschäftigen. Den "aufbanenden und ordnenden Wert", den Berlins Bürgermeister klassischer Musik zugesteht, mit der er "gerne den Tag beginnt", sieht er vor allem in den Werken Johann Sebastian Bachs. Den Klassiker zum Auftakt der Sendung, den ersten Satz des Bachschen Violinkonzertes Nr. 2 in E-Dur, hätte der passionierte Operngänger am liebsten auf der Geige begleitet.

Den Klassikfreunden des regioden Senders gestand der p nente Moderator wenig später, daß sein Wissen um die Texte zahlreicher Opern-Arien ihm nicht nur Freude, sondern auch Seitenhiebe im ursprünglichsten Sinne des Wortes einbringen. In der Oper bekomme ich immer Rippenstöße von meiner Frau", wußte er über Gattin Marianne zu berichten, die damit verhindern wolle, daß im Parkett des Politikers Sangeslust in Konkurrenz zum offiziellen Bühnenspektakel tritt

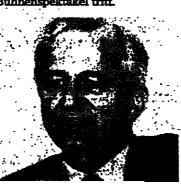

zum Frührtlick über den

### hielten, konnte er sich nicht zum letzten Schritt durchringen. Ich hätte schon das Bedürfnis, jetzt hier zu tanzen – natürlich in aller Zurückhaltung." Als schließlich fachkundige Hö-rer beim Sender telefonisch Auskunft begehrten, ob denn der musikalische Horizont des Regierenden Bürgermeisters bei Bach und Händel ende, gab die wohl nicht zufällig ausgewählte "Arie des Bürger-

### meisters" aus der Lortzing-Oper Zar und Zimmermann" die klare

# Antwort: "Ich bin ein ganzer

Katastrophale Hochwassersituation auch in Frankreich

AFP. Chalon Zwischen Chalon und Macon im Bourgogne-Departement "Saone-et-Loire" gibt es seit einer Woche nur ein Thema: Wird die Saone weiter ansteigen und damit eine der schwersten Überschwemmun-

gen seit Jahrzehnten herbeifüh-ren? Obwohl zahlreiche Ortschaften in unmittelbarer Nähe des Flusses unter Wasser stehen und mit einem merklichen Rückgang des Wasserstandes erst in einigen Tagen gerechnet wird, geben sich die Behörden gemäßigt optimi-stisch "Wir haben die Situation im Griff", heißt es in der Präfektur in Mäcon, wo der vom Katastrophenplan "Orsec" vorgesehene Krisenstab tagte.

Von der bisher historischen Höchstmarke der Saône, als sie 1840 einen Stand von 7,04 Metern erreichte, ist man derzeit zwar noch weit entfernt. Gestern wurden in Macon 6,60 Meter gemessen. Heute soll die Saone, die flußaufwärts bei Chalon von der Doubs gespeist wird, einen Wasserstand von 6,80 Meter erreichen. Ganze Landstriche entlang des Flusses wurden allerdings schon evakuiert. Aus der Umgebung des Präfekten des Departements wurden 200 Stück Vieh ausgerudert, rund 1700 weitere Stück Vieh sind noch von den Wassermassen eingeschlossen und müssen täglich mit Futter versorgt werden.

Auch die Bevölkerung mehrere Ortschaften bei Chalon ist seit mehreren Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. Lebensmittel und Briefpost werden auf den Wasserweg in die Ortschaften ge-bracht. Weite Bereiche des Ge-schäftsviertels von Macon, der "Hauptstadt" des Departements. n seit einer Woche unter Wasser. Etwa 120 Geschäfte mußten bisher wegen Hochwasser schlie Ben, hieß es im Rathaus von Macon. Der Schaden soll sich bisher jedoch in Grenzen halten: "Die Geschäftsleute wurden zeitig gewarnt, sie entfernten die Warenvorräte aus den Kellern und Erdgeschossen und brachten sie zum Teil bei Kollegen in höher liegen-den Teilen der Stadt unter."

In Chalon, etwa 50 Kilometer nördlich, hält die Bevölkerung den Atem an. Feuerwehr, Zivilschutz, stadtische Arbeiter und Einheiten der Armee legten entlang der Saone Notdeiche an. Ob diese allerdings halten werden, bleibt frag lich. Einige Zentimeter mehr, und der Druck des Wassers wird zu stark sein", hieß es im Rathaus.

# **WETTER: Vereinzelt Gewitter**

Wetterlage: Der über Deutschland wetterlage: Der toer Deutschland liegende gewittrige Ausläufer des Tiefs mit Kern über den britischen Inseln zieht im Tagesverlauf ostwärts ab. Auf seiner Rückseite setzt sich im



Statutes 40 12 beledit West State 5 TC. @ beledit stat as Nobel, † Speckasyon, ⊕ Rayon, ★ Scho<del>echd,</del> ♥ S<del>chaec</del>e, Gebete 200 Regan, G. School, E. Nebel, and Fringeres ومعم الإسام عمم الإسام عمم المسالة hateren Later glandes Lubbhacker (1000kah-770am)

weiteren Verlauf wieder Hochdruck einfluß durch.

Vorbersage für Donnerstag: Bundesgebiet und Berlin: Zunächst wechselnde, vielfach starke Bewöl-kung und einzelne Schauer oder Gewitter, in der zweiten Tageshälfte all-mählich auflockernde Bewölkung und zum Abend abklingende Schauerneigung. Tageshöchsttemperaturen 20 bis 23 Grad. Tiefstwerte in der Nacht 12 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger

Wind aus Südwest.

| METRIE VI                                          | 1351C      | iren:        |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|--|--|--|
| Sonnig und warm,<br>Temperaturen am Mittwoch, 13 U |            |              |  |  |  |
|                                                    |            |              |  |  |  |
| Bonn                                               | 24°        | Kopenh.      |  |  |  |
| Dresden                                            | 25°        | Las Palmas   |  |  |  |
| Essen                                              | 23         | London       |  |  |  |
| Frankfurt                                          | 17         | Madrid       |  |  |  |
| Hamburg                                            | 22°        | Mailand      |  |  |  |
| List/Sylt                                          | 17°        | Mallorca     |  |  |  |
| München                                            | 25°        | Moskau       |  |  |  |
| Stuttgart                                          | 23°        | Nizza        |  |  |  |
| Algier                                             | 23°<br>25° | Oslo         |  |  |  |
| Amsterdam                                          | 21°        | Paris        |  |  |  |
| Athen                                              | 24"        | Prag         |  |  |  |
| Barcelona                                          | 21*        | Rom          |  |  |  |
| Brüssel                                            | 21°        | Stockholm    |  |  |  |
| Budapest                                           | 25°        | Tel Aviv     |  |  |  |
| Bukarest                                           | 26°        |              |  |  |  |
| Helsinki                                           | 15"        | <u>Tunis</u> |  |  |  |
|                                                    |            | Wien         |  |  |  |
| Istanbui                                           | 22         | Zürich       |  |  |  |

Sonnenaufgang\* am Freitag: 5.10 Uhr, Untergang: 21.31 Uhr; Mondant-gang: 2.23 Uhr, Untergang: 12.20 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel.

# Expertenstreit über ein Milliardenspiel Zittern an der Saône

Vor- und Nachteile des Video-Booms / Es mangelt an überzeugenden Untersuchungen

Haben elektronische Video-Spie-le einen negativen oder positiven Einfluß auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Die Meinung von Ärzten, Eltern, Psychologen und Pädagogen über diese in den USA wie auch in Deutschland viel diskutierte Frage ist geteilt. Der Kinderpsychologe Michael Lewis von der Rutgers Universität in New Jersey weist auf den wunden Punkt der Diskussion hin: "Es gibt keine bedeuten-den Untersuchungen, die uns nützliche Informationen über die Folgen dieser Spiele geben." Aber es sei ein Unterschied, ob ein Kind passiv Gewalt im Film erlebt oder sie selbst durch einen Knopfdruck erzeugen kann.

In etwa 15 Millionen amerikanischen Haushalten stehen heute schon Video-Spielgeräte. Außerdem, so schätzen Experten, stekken die Amerikaner jährlich bis zu acht Milliarden 25-Cent-Münzen (rund fünf Milliarden Mark) in die Schlitze von Video-Spielautoma-ten. Diese Münzapparate stehen praktisch überall: in Spielhallen, Supermärkten, Kinos, Tante-Em-ma-Läden, Schnellimbissen, Restaurants und Tankstellen. Steffen Leff von der Medizinischen Fakultät der Harvard-Universität glaubt,

daß diese Spiele Jugendliche davon abhalten könnten, auf Rausch-gift zu verfallen: "Drogen werden benutzt, um Probleme zu umgehen. Die Faszination von Video-Spielen und Computern liegt aber in der Lösung von Problemen."

Bei einem in der Harvard-Universität veranstalteten Symposium über das Pro und Contra von Video-Spielen unterstützte eine Reihe von Psychologen die These, daß ele wie der Video-Renner "Pac Man" die Aufnahmefähigkeit und Augen-Hand-Koordination Kindern verbessern könnten. Die Experten äußerten sich aber be-sorgt über "eine gefährliche Ten-denz" zur Gewalt sowie "sexisti-sche, rassistische und sadistische Übertöne" bei einigen der Spiele.

Die Psychologin Patricia Green-field ist der Anffassung, daß Video-Spiele zur Entwicklung des Reaktions- und Wahrnehmungsvermö-gens jugendlicher Spieler beitra-gen könnten. Die Computer-Beraterin und Pädagogin Virginia Stone, die in New York jugendliche Strafgefangene betreut, mach-te nach eigenen Angaben die Er-fahrung, daß Video-Spiele das Selbstbewußtsein dieser Haftlinge stärken können, weil sie eigene Entscheidungen treffen müßten.

Skeptiker wie Michael Lewis argumentieren, daß Kinder beim Video-Spiel im Gegensatz zu anderen Aktivitäten keine nennenswerte Spielerfahrung sammeln würden. Sie bekämen vielmehr ein Mittel in die Hand, mit dem der Spieler Zerstörung schaffen kann". Der Psychologe Philip Zimbardo von der Stanford Universität kritisiert, daß die \_meisten Spiele maskuline Phantasien von Kontrolle, Macht, Zerstörung nähren". In Frauen könnten sie ein "Gefühl der Unzulänglichkeit" entstehen lassen.

Das neueste in den USA vorge-stellte Video-Spiel heißt. "Killer-Zelle T". Der Spieler kämpft auf dem Bildschirm gegen Krebs-Tumore. Wie das Wissenschafts-Magazin "Science Digest" in seiner neuesten Ausgabe berichtet, wurde das Spiel vom Biologen Elton Stubblefield in der Universitätsklinik von Texas erfunden. Der Spie-ler verfolgt mit einer "T-Zelle" krebskranke Zellen, die gesundes Gewebe erfassen. Um zu gewin-nen, müssen alle bösartigen Zellen getötet werden. Ein Patient der Krebs in einem Spiel besiegt, könnte weniger ängstlich und mehr optimistisch über seine eigene Situation werden", sagt der